

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

Ger. Hist Journal

Neue Monatsschrift

für

# Deutschland,

historisch = politischen Inhalts.

herausgegeben

von .

Friedrich Buch holz.

189337.

3wei und 3mangigfter Band.

Berlin, bei Theodor Chr. Fr. Enslin. 1827. Single State State of

Scatto.

figuid rollifon Indalis."

gerausgegeben

Sricoria Sumbola

er nath Languer Band.

384-1-40 B.

mitens all me voorge bad

### Inhalt

des zwei und Zwanzigsten Bandes.

| TEE.                                                                                                                                       | Seite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Philosophische Untersuchungen über bas Mittelalter. (Fortsetzung.)                                                                         | 1       |
| 1leber den Ursprung und den Fortgang des siebenjährigen<br>Krieges bis zu den Friedensverträgen von Paris und<br>Hubertsburg im Sahr 1763. | HISTORY |
| Ueber ben Grafen von St. Simon                                                                                                             | 43      |
| Betrachtungen über Die Fortschritte ber Staatswirth-                                                                                       |         |
| schaft in ihren Beziehungen zu der gesellschaft. lichen Organisation                                                                       | 75      |
| Ueber die Bearbeitung ber Geschichte ber europaischen Staaten, von Gustav Wilhelm Sugo                                                     |         |
| Philosophische Untersuchungen über das Mittelalter.<br>(Fortsetzung.)                                                                      | 113     |
| Betrachtungen über die Fortschritte der Staatswirthe schaft in ihren Beziehungen zu der gesellschafte lichen Organisation.                 |         |
| Ueber die Besorgniß, daß der Menschen zu viel wer-<br>den konnten.                                                                         | 198     |
| Auch die Staatswirthschaftslehre hat im neunzehnten Jahrhunderte ihre Altglaubigen.                                                        |         |

|                                                                                                                                                                                       | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Philosophische Untersuchungen über das Mittelalter. (Fortsetzung)                                                                                                                     | 225   |
| Sendschreiben des Grafen von St. Simon an die Philanthropen Frankreichs                                                                                                               | 270   |
| Voltaire und Talma, in ihren zeitgemäßen Verhaltnissen zur katholischen Rirche Frankreichs                                                                                            | 296   |
| Ueber die Legitimitat der Personen und über die Les<br>gitimitat der Handlungen                                                                                                       | 314   |
| Philosophische Untersuchungen über das Mittelalter.<br>(Fortsetzung.)  Bon der beispiellosen Entwickelung, welche Großbritannien in der letzten halfte des achtzehnten und zu Anfange |       |
| des neunzehnten Jahrhunderts erwarb.                                                                                                                                                  |       |
| Sendschreiben des Grafen von Saint Simon an die Philanthropen Frankreichs. (Schluß.)                                                                                                  | 369   |
| Ueber Abam Smith, als Urheber einer neuen wiffen-<br>schaftlichen Methode                                                                                                             | 390   |
| Ueber die zu weit getriebene Furcht vor den Prosely-<br>tenmachern, und über die allzu geringe Uchtung<br>vor dem Geist der Wissenschaften                                            | 419   |

#### stammen vom Welchmidel, nach welchen nich Golde bend Silber sier die vin **Schlidgspolid**Kines Landes bieler

alle ginite Einem Porte zu singen — das sozenanne Weder antile Syftems, oder sine unwellsenwand Alne

#### Untersuchungen über das Mittelalter.

und jeden Minbewerder (.guntaftrag) eheile des Danbels won

## Mad Seche und dreißigstes Kapitel. der dan

Ueber den Ursprung und den Fortgang des siebenjährigen Krieges bis zu den Friedensverträgen von Paris und Hubertsburg im Jahre 1763.

Weise, auf eine eben so unvermeibliche als erklarbare Weise, in der Beschaffenheit des Gleichgewichts der politischen Macht, als leitender Idee bei der Bestimmung der Bölserverhältnisse, daß die Friedensverträge, welche, um uns so auszudrücken, unter dem Vorsitze dieser Idee zu Stande kamen, in den glerwenigsten Fällen mit dem Vorsatze geschlossen wurden, daß man ihnen getreu bleiben, d. h. sie wirklich vollziehen wollte.

Abgeschen jedoch von dem freien Spiel, welches der Willfur der einzelnen Machte bei einem so unvollkomme, nen Systeme blieb, gab es noch einen beinahe unwidersstehlichen Unreiz zu erneuerten Kriegen, der, genauer untersucht, in der mangelhaften Kenntniß der gesellschaftslichen Erscheinungen, so wie diese dem achtzehnten Jahrshunderte beiwohnte, enthalten war. Dies war — um

alles mit Einem Worte zu fagen - bas fogenannte Merkantil . Enftem, ober jene unvollfommene Uns schauung vom Welthandel, nach welcher man Gold und Gilber fur Die einzigen Reichthumer eines Landes bielt, und fich badurch zu bereichern mabnte, bag man fo viel als immer moglich verkaufte, fo wenig als moglich kaufte, und jeden Mitbewerber um die Bortheile des Sandels von bem Weltmarkt ausschloß. Die Rebenbulerei, welche auf Diesem Wege entstand, war ihrer Natur nach unendlich, und fonnte nicht eber weichen, als bis fich ber Begriff bom Sandel berichtigt hatte, was wiederum, praftifch genommen, nicht eber moalich war, als bis bas Gleichaes wichts. Sustem feine Endschaft entweder in einer allgemeis nen Erschöpfung, ober in einer berichtigten Ginficht von ber fittlichen Natur des Menschen und der menschlichen Gefellschaft gefunden hatte.

Gerade hierin lag denn auch die furze Dauer des aachener Friedensvertrages.

In diesem Vertrage waren mehrere streitige Punkte, ben Besit ber Englander und der Franzosen in Amerika betreffend, unentschieden geblieben. Die wichtigsten von diesen Punkten, gingen auf die Bestimmung der Gränzen von Akadien, von Ranada und von den neustralen Inseln. Akadien, eine Provinz des nördlichen Amerika, welche gegenwärtig Neu Schottland genannt wird, war durch den 12. Art. des Utrechter Traktats, nach ihren alten Gränzen an England abgetreten worden. Diese Gränzen schränkten die Franzosen auf den Umfang der Halbinsel ein, welche Neu Schottland ausmacht; die Engländer hingegen wollten sie bis zum südlichen Ufer des

of Monathan Court in the Parish

St. Lorent Rluffes ausbehnen, auf welchem bie Schiffahrt ausschließlich von den Frangosen geubt wurde. Micht fester waren die Grangen von Ranada bestimmt. Um bies Land mit Luifiang in Berbindung zu fegen, hatten bie Frantofen am Ufer des Obio, der fich in den Mifisippi ergießt, verschiedene Forts erbauen laffen; Dies aber glaubten bie Englander nicht dulden zu durfen, weil badurch die Gicherheit ihrer Rolonicen, und besonders Dirainiens, gefahr: bet wurde. Auch über bie neutralen Inseln, namlich bie fargibischen, wohin St. Lucie, Domingue, St. Vincent und Tabago gehorten, war ber Streit noch nicht entschieben. Zwar follten sie, nach bem 9. Art, des gachener Rriebend: Traftate, im Ruffande best uti possidetis blei. ben : doch erlaubten fich die Frangosen auf Diesen Inseln eine solche Augubung von Eigenthumsrechten, wodurch fie Dieselben in formlichen Besitz nehmen zu wollen schienen.

Ehe die Beilegung dieser Streitigkeiten durch Waffen, gewalt versucht wurde, wählten die streitenden Partheien den Weg der Gute. Es wurden demnach von beiden Seiten Rommissarien ernannt, welche gegen das Ende des Sept., im Jahre 1750, zu Paris zusammentraten. Ihre Ronferenzen dauerten mehrere Jahre; doch blieben sie ohne Erfolg, weil es weder der einen noch der anderen Macht ernstlich um eine Unnäherung zu thun war. Eiferzsüchtig auf Alleinherrschaft zur See und auf ausschließen, den Handel, glaubten die Engländer zu bemerken, daß die Franzosen die Unterhandlungen zu keinem anderen Endzweck in die Länge zögen, als um ihrer Seemacht die nöttige Größe und Stärke zu geben. Sie beschleunigten also den Bruch durch Feindseligkeiten, welche in Amerika ausgeübt wurden.

Der Rampf nahm seinen Ansang an den Usern bes Ohio, wo die Franzosen, um die Ermordung eines ihzer Offiziere zu rächen, das Fort la Necessite, im Juli 1754, eroberten. Dagegen nahmen die Engländer, im Monat Juni, auf der Höhe der Sandbank von Terrezneuve, zwei französische Schiffe, die sich geweigert hatten — die brittische Flagge zu grüßen. Im November desselben Jahres griffen sie alle französischen Kauffahrteisschiffe an, von welchen sie, nach und nach, 300 eroberten. Und so entstand, wegen unbedauter Steppen und Wüssen in Amerika, ein langer blutiger Krieg, dessen Berheerungen sieh über alle Gegenden der Erde erstreckten, und dessen letzte Wirkungen die Verherrlichung Friedrichs des Zweiten, und der beschleunigte Ausbruch der französischen Umwälzung waren.

Ein Rampf, bessen Gegenstände jenseits des atlantisschen Dzcans gelegen waren, hatte sein Ende in Sceschlachten sinden sollen, worin die beiden verkeindeten Nationen verzeinzelt geblieben waren. So viel Entsagung lag jedoch weder in der Politik der Englander, noch in der des französischen Hoses. Die erste brachte es mit sich, daß die Franzosen auf dem sesten Lande von Europa beschäftigt würden, damit es ihnen an Kraft zur Vergrößerung der Seemacht sehlen, und dadurch der Erfolg der brittisschen Sees Operationen desto mehr gesichert sehn möchte; die letzte war seit Ludwigs des Vierzehnten Zeit gewohnt, den französischen Kolonial Vesitz durch Eroberungen in den Niederlanden und in Deutschland zu vertheidigen, wobei es hauptsächlich auf Kompensations Segenstände abgesehen war. Auf diese Weise ward jeder Krieg um

entfernte Rolonicen nothwendig zu einem euroväischen Rriege. Franfreich, im Vorgefühl großer Verluste gur Gee, traf Unffalten zur Eroberung bes Rurfurftenthums Sannover. Darüber erwachten alle die Untipathieen, welche burch ben gachener Friedensvertrag nur eingeschläfert, nicht er» flicft waren. Es blich nur eine Zeit lang ungewiße wie bie friegführenden Wartheien fich gestalten murden. Das Lonboner Rabinet fuchte in eine engere Berbindung mit Ruff. land zu treten, bas fich, unter ber Regierung ber Raifes rin Elisabeth, bereit finden ließ, ein Beer gur Bertheidis gung hannovers in Bewegung zu feten; als aber bie Raiferin Ronigin, Maria Therefig, ben Beiftand verweis gerte, ben England, in Rraft fruberer Traftate, gu forbern fich berechtigt glaubte, ba wendete fich Diefes an Friebrich den Zweiten, Konig von Preugen, ber in dem, am 16. Jan. 1756, ju Westminfter mit ihm; abgeschloffenen Traftate fich vervflichtete, wahrend des Rrieges zwischen England und Rranfreich, feinen fremden Truppen den Einmarsch in das deutsche Reich zu erlaubenem Diesem Traftate feste Frankreich ein Bundnig mit Defterreich ente gegen, das den 1. Mai zu Berfailles geschloffen wurde, und worin beide Machte, auf den Kall, daß fie angegriffen wurden, sich gegenseitig 24,000 Mann Sulfstruppen versprachen. Diesem Bundnig trat die rusfische Raiserin bei; und indem Frankreich ; bas Konigreich Schweden, Defferreich das deutsche Reich, mit Ausnahme weniger, bem hannoverschen Saufe zugethaner Fürsten, auf feine Seite jog, gestalteten fich bie Werhaltniffe fo, daß Triebrich der Zweite an der Spike von etwa 5 Millionen Unterthanen, fich gegen ben gemeinsamen Ungeiff: Defterreichs, Frankreichs, Schwebens und des beutschen Reichs zu vertheidigen hatte, ohne irgend einen anderen Beistand zu haben, als den des großbritannischen Reichs, der, wie wichtig er auch von mehreren Seiten seyn mochte, von Seiten der physischen Kräfte im Ganzen genommen höchst unbedeutend war. Der Krieg hatte auf diese Weise einen gedoppelten Segenstand gewonnen: auf der einen Seite den streitigen Besitz amerikanischer Kolonicen, auf der and dern die Vertheidigung des Kursürstenthums Hannover, mit welcher die Vertheidigung der ganzen preußischen Mosnarchie in Verbindung stand.

Wenn irgend etwas beweifet, bag bem Gleichaes wichts. Softem nicht die Erhaltung irgend eines Staats, irgend einer Bolfseigenthumlichkeit, zum Grunde lag: fo ift es ber fiebeniahrige Rrieg. Schleffen war bem Ros nige bon Preugen in dem bresbener Frieden aufs Formlichste abgetreten worden, und der gachener Friedens Traftat hatte Die Abtretung aufs Feierlichste bestätigt. Wenn nun gleichwohl, unmittelbar nach dem Abschluffe bes letten Traftate, alle Beffrebungen Defferreichs nur darauf gerichtet waren, die verlorene Proving wieder zu erobern, und wenn zu diesem Endzweck eine Roalition zu Stande gebracht wurde, gegen welche das Konigreich Preußen in bas Berhaltnig bes 3merges jum Riefen, ber Maus zum Elephanten trat: fo muß man gestehen, daß, allen schönen. Redensarten oberflächlicher Philosophen gum Trot, das Gleichgewicht ber politischen Macht, als leis tenbe Idee bei Bestimmung der Bolkerverhaltniffe, alle Treue, alle Sittlichkeit ausschloß, und die Fortbauer jedes einzelnen Staats bem Zufalle ber Ereigniffe überließ, außer

fofern im Rampfe ber Rraft mit ber Gegenfraft eine gegenseitige Ermattung eintrat, welche gum Friedenszustanbe guruckführte. Allerdings war bem Ronige von Breuken unter besonders gunftigen Umffanden Die Eroberung Schles fiens gelungen; allein was lagt fich von ber fittlichen Denkart feiner Geaner fagen, wenn diefe nach ben feierlichften Bertragen barin übereingefommen waren, bag er, sur Strafe fur feine Bermegenheit, Schleffen und Die Graffchaft Glat an Defterreich, Salberftadt und Maade burg an Rurfachsen, seine westphalischen Provingen an Kranfreich, Die Proving Dommern an Schweden, als Franfreiche Berbundeten, und das Ronigreich Dreußen an Ruffland verlieren follte, fo daß der preußische Abler aller feiner Schwungfedern beraubt, und das Saus Sobengol Iern zu den Dimensionen der markischen Rurfürsten gurückgeführt werden follte?

Eine umständlichere Entwickelung der großen Begebenheiten dieses europäischen Krieges, wie anziehend sie auch seyn möge, ist diesen Untersuchungen fremd. Wir beschränken uns also darauf, den Gang dieser Begebenheiten zu zeichnen; und zwar mit der ausschließenden Absicht, daß der Leser auf dem fürzesten Wege zu einer richtigen Anschauung der Verhältnisse gelangen möge, welche das nothwendige Ergebniß einer siebenjährigen Anstrengung zu Lande und zu Wasser waren, und ihrerseits die Beweggründe zu neuen Anstrengungen gaben.

Friedrich der Zweite, von allem, was gegen ihn im Werk war, genau unterrichtet, beschloß seinen Feinden zusvorzukommen, und zu versuchen, ob der dem Ausbruche nahe Krieg sich nicht auf diese Weise im Entstehen uns

terbrucken laffe. Bu biefem Enbzweck ruckte er um biefelbe Reit, wo er am Wiener Sofe anfragen lief, mas er von beffen Ruftungen zu erwarten habe, ins Reld, um bas Rurfürstenthum Sachsen in Besit zu nehmen, und fich burch baffelbe ben Weg nach Bohmen zu bahnen. Langs ben beiden Ufern der Elbe, und von Schlesien aus burch Die Lausis, nach Dresben pordringend, sette er bas 17,000 Mann farfe Deer bes Rurfurften von einer Berlegenheit in die andere, bis es sich endlich, auf den Rath bes frangofischen Gesandten am sachfischen Sofe, in ein festes Lager gwischen Virna und bem Roniasstein guruckzog. Dies gefchab zu Ende des August 1756. Im Befige des gangen Rurfürstenthums, machte Friedrich ein Manifest bekannt. worin er, auf eine überzeugende Art, bewies, daß die brei Sofe von Wien, von Dresden und von Petersburg, einen Ungriff auf ihn verabredet hatten, und daß die Pflicht ber Gelbsterhaltung ihm genothigt habe, feinen Reinden guborgufommen; er erflarte aber zugleich, baf fein Ginrucken in Sachsen keinen anderen Zweck habe, als fich eine Rom. munikation mit Bohmen zu eroffnen, und daß er das Rurfurfenthum nur bis gum Frieden in Depot behalten werde. Der Rurfurst und der Graf Bruhl, sein Premier: Minister, welche beim Beere geblieben waren, faben fich eingeschloffen in bem festen Lager, und hatten, um aus demfelben befreit zu werden, keine andere Aussicht, als die auf einen von Bohmen aus bewirkten Entsat. Wirklich ruckte, nachbem die Einschließung der Sachsen brei Wochen lang gebauert hatte, der Marschall Brown aus Bohmens Gebirs gen an der Spige von 70,000 Mann bervor; allein Fries brich ber Zweite ging ihm mit 24,000 Mann entgegen,

und als es bei Lowesitz zur Schlacht kam, siegten bie Preußen über das beinahe dreimal stärkere Heer der Desterreicher. Die Folge davon war, daß sich das säch, sische Heer an die Preußen ergeben mußte. Der Kurfürst und der Graf von Brühl erhielten die Erlaubniß sich nach Warschau zurück zu ziehen; vom Heere wurden die Offiziere entlassen; die Semeinen, nachdem sie das Sezwehr gestreckt hatten, sahen sich gezwungen, zu der preuzsischen Fahne zu schwören: eine Härte, die man sich in diesen Zeiten in der Voraussezung erlaubte, daß es für die dienende Klasse kein Vaterland gebe. Dies erfolgte im Lause des Oktobers. Der Ueberrest des Jahres verzstrich unter Verlegung der Truppen zur förmlichen Besitz, nahme des Kursürssenthums, dessen Einkünste zum Vorztheil des Königs von Preußen verwaltet wurden.

Diese Juvasion beschleunigte die gegen den König verabredeten Maßregeln; und Frankreich, welches Anfangs nur die im Bundniß bestimmte Hulfstruppenzahl geschieft hatte, verband sich in späteren Traktaten, mehr als hunderttausend Mann nach Deutschland marschiren zu lassen und der Kaiserin eine jährliche Subsidie von 12 Millionen Reichsgulden zu zahlen. Desterreich ermangelte nicht, alle ihm gewogenen Reichsfürsten zur Theilnahme an dem Kriege zu bewegen, welcher seinerseits die Demüthigung des Königs von Preußen bezweckte; und Rußlands Kaiserin, voll Mitgefühls für die Kaiserin Königin, beschleunigte den Marsch ihrer Truppen nach Preußen.

Ware es Friedrich dem Zweiten gelungen, die Sachfen und die Desterreicher zu gleicher Zeit bei Lowosis, ober auf irgend einem anderen Punkte Bohmens zu schla-

gen, so murbe fein großer Ameck, ben Rrieg im erften · Ausbruch zu ersticken, unftreitig erreicht worden fenn. Der Rath bes frangoffichen Gesandten Broalie hatte bies verhindert. Was nun der Ronig an Zeit verloren hatte, baffelbe hatten feine Gegner an Zeit gewonnen. Gleichwohl gab er ben Gebanken nicht auf, burch einen parziellen Sieg über Die Desterreicher seinen Ungelegenheiten eine portheilhafte Wendung zu geben. Mit Diefem Gedanken ruckte er gegen ben Mai des Sahres 1757 in Bohmen ein, wo fich die verschiedenen Abtheilungen feines Beeres in ber Rabe von Prag vereinigten, um ben Pringen Rarl von Lothringen, der diefe Sauptstadt zu vertheidigen ubernommen hatte, ein entscheidendes Treffen zu liefern. Die Schlacht entbrannte ben 6. Mai. Sie ward hochst blutia burch den tapferen Widerstand der Desterreicher; allein Die Preußen siegten zulett durch ein Zusammentreffen glucklicher Umftande. Eingeschloffen in Prag, batte ber Dring Rarl von Lothringen das Schickfal des Rurfürsten von Sachsen zu erwarten, als fich ein zweites ofterreichis iches heer von 60,000 Mann, unter der Unführung bes Marschals Daun, bem Drag belagernden Seere im Ruffen aufstellte. Genothiat, Dies Deer zu schlagen, wenn Prag, das feit einer Woche mit Rachdruck beschoffen wurde, erobert werden follte, ruckte Friedrich dem ofterreichischen Keldmarschall an ber Svife von 32,000 Mann entgegen. Er fand ibn bei Rollin in einer febr vortheilhaften Stellung. Richts besto weniger erfolgte ber Ungriff der Preugen am 18. Juni. Die Anordnungen des Ronigs waren meisterhaft: burch Umgehung bes rechten Flugels der Defterreicher hoffte er einen Gieg zu erfampfen,

melcher bie Auflosung best feindlichen Beeres und bie Ers oberung Bohmens zur Kolge batte. Alles mar im besten Sange, als durch ben wilden Muth des Generals Manftein, welcher auf dem rechten Klugel der Preufen befehliate, ber Schlachtplan Friedrichs zur Ungeit gerriffen, und baburch im preußischen Seere eine Berwirrung berbeigeführt wurde, die nur mit einer Niederlage endigen konnte. Geschlagen von bem Reldmarschall Daun, gog Friedrich fich auf Prag guruck. Die Belagerung Diefer Sauptstadt mußte aufgegeben werben. Ein umfaffender Mlan war vernichtet worden; und der größte Reldherr feiner Zeit, von diesem Augenblicke an unfahig gemacht, einen, auf Die Abfurgung bes Rrieges berechneten Gedanken gu verfolgen, fab fich dem Strome der Begebenheiten ausgesetzt, ben feine Riefenkraft, in neuen Unstrengungen, zwar brechen, aber nicht mehr ableiten fonnte.

Um nicht allzu weit zurück zu gehen, und um auf Rosten Böhmens so lange als möglich zu zehren, lagerte Friedrich bei Leutmeriß auf dem rechten und linken User bes Elbstroms, während sein Bruder, der Prinz von Preußen über Jung. Bunzlau nach Neuschloß ging, wo er das feste Lager von Böhmisch. Leipa bezog. In dieser Stellung blieben Beide, bis es dem Prinzen Karl von Lothringen gelang, die linke Flanke des Prinzen zu umzgehen, und einen Lagemarsch nach Sabel zu gewinnen. Die Eroberung dieses Punktes, und die Einäscherung von Zittau, wo die Magazine des Prinzen von Preußen waren, gaben dem Feldzuge zuerst eine andere Wendung. Friedrich, der nun nicht länger in seinen Lager bei Leutmeriß bleiben konnte, that was in seinen Rräften stand

die Desterreicher von Schlessen abzubrängen; da ihm dies aber nicht vollständig gelang, so überließ er die Vertheis digung Schlessens dem Herzoge von Bevern, einem seiner entschlossensten Generale, um einem zweiten Feinde entges gen zu gehen, welcher Miene machte, ihn aus Sachsen zu verdrängen.

Dies waren die Frangofen, welche, 100,000 Mann fart, über den Rhein vorgedrungen waren, um, einerseits, bas Rurfürstenthum Sannover für sich zu erobern, und, andererfeits, als Bundesgenoffen ber Raiferin Ronigin Maria Thereffa, ben Ronig von Preugen bemuthigen gu belfen. Der Bergog von Cumberland, berühmt burch bie Schlacht bei Culloben, zeigte fich, dem Marschall d'Etree gegenüber, so unentschlossen, daß diefer Marschall durch eine geringe Unftrengung (bie fogenannte Schlacht bei Saftenbeck) in den Befit des gangen Rurfürstenthums hannover fam, worauf die unwurdige Ronvention von Rlofter. Geven geschloffen wurde, welche die gange Bevols ferung des Rurfurstenthums in die Sande der Frangofen gab. Ein zweites frangofifches heer, von dem Dringen von Soubife befehligt, vereinigte fich, um eben diefe Beit, mit dem Generaliffimus der Reichstruppen (bem Pringen von Sildburgshaufen), um in Thuringen einzudringen, und fich, durch Sachsen bin, an den Pringen von gothringen anguschließen, und mit vereinter Rraft ben Ronig in feine Erbstaaten guruck zu brangen. Ihm gog Friedrich an ber Gpige eines Deeres entgegen, bas nicht ftarfer war, als 22,000 Mann. Die Monate Sept. und Oft. verstrichen, ehe es zur Entscheidung kam; und nichts trug mehr bagu bei, als ein Seitenmarich, ben ber ofterreichische General Sabbif, von ber Oberlaufit aus, nach bem Brandenburgischen machte, um die Sauptfradt bes Ronigreichs zu brandschaten : ein Unternehmen, das aufs Bollständiaste gelang. Friedrich, ber fich zwischen ber Saale und ber Elbe bin und ber beweat batte, um ben Ereigniffen gewachsen zu bleiben, ging am 3. Nov. über Die Saale und bezog mit seinem schwachen Beere ein feftes Lager unweit Weifenfels, gwischen ben Dorfern Bebra und Rogbach. Die Oberfeldheren der Frangosen und ber Reichstruppen, von seiner numerischen Schwäche unterrichtet, beschlossen, ibn zu umzingeln und mit seinem Beere gefangen zu nehmen. Den 5. Nov. fingen fie an, ihn zu umgehen; und Friedrich buldete dies, bis ihm der rechte Zeitpunkt zum Angriff gekommen zu fenn ichien. West aufbrechend, gerftorte er mit Riefengewalt ihren Plan in fo furger Zeit, daß nach zwei Stunden das gange feindliche Beer gerriffen und gerftreut war. Diefe Schlacht bei Rogbach fellte zuerst das Vertrauen zu Kriedrich, im Sabre 1757, wieder ber; und er felbst gewann feitdem ben unerschönflichen Muth, wodurch er seinem Schicksale gewachsen blieb.

In Sachsen hatten seine Angelegenheiten eine uns glückliche Wendung genommen. hier herrschte Zwietracht unter seinen Generalen. Indem der Herzog von Vevern und der General-Lieutenant Winterfeld sich in keinem Gedanken zu vereinigen vermochten, fand der letztere auf den Holzberg bei Moys seinen Untergang mit zwölschunz dert tapkeren Kriegern, welche gestegt haben würden, wenn der Herzog sie hatte verstärken wollen. Vevern und Ziezthen sührten hierauf das Heer nach Schlessen, um dies

Land gegen ben Reind zu becken. Doch biefer folgte ihnen auf dem Ruffe. Schweidnit, bas erobert werden mufite, wenn der Dring von Lothringen fich in Schleffen behaupten wollte, vertheidigte sich nur bis zum 11. Nov., wo es fich eraab. Friedrich war nach ber Schlacht bei Rofe bach spaleich nach Sachsen aufgebrochen, um seinem schleste ichen Seere zu Gulfe zu fommen. Che er aber feine Bestimmung erfüllen konnte, erhielt er, am 24. Nov., in Naumburg am Dueis die erschutternde Machricht, daß ber Berjog von Bevern bei Breslau von ben offerreichischen Beerführern, am 22. Nov., geschlagen worden, und Tages barauf in Gefangenschaft gerathen sei. Wenige Tage barauf wurde ihm gemelbet, daß Breslau fich mit allen feinen Rriegs, und Mundvorrathen dem Reinde ergeben habe. Er horte jedoch nicht auf, fich feinem Gegner gu nabern : und als er die Grangen Sachsens verlaffen batte, führte General Ziethen ihm die Trummer des bei Breslau geschlagenen heeres, etwa 16,000 Mann, entgegen. Die Rereiniaung geschah am 2. Det, in Varchwis. Das gange heer bes Konigs bestand aus etwa 28,000 Mann. Entschlossen, mit demfelben zu fiegen oder zu fterben, brachte er frische Begeisterung in die Truppen, baburch, daß er fie zu Vertrauten feines Entschluffes machte. Der Sochmuth bes Pringen von Lothringen, der es fur eine Rlei: nigfeit hielt, die potbamer Bachtparade des Konigs von Preugen - fo nannte er das preugische Beer - gefanaen zu nehmen, bereitete den Sieg bei Leuthen; denn bier wurde am 5. Dez. eine Schlacht geliefert, Die, fo lange es schriftliche Denkmaler giebt, schwerlich aus der Erinnerung weichen wird. Durch einen eben so geschickten

Angriff, wie der bei Roßbach gewesen war, losete Friebrich das mehr als 70,000 Mann starke Heer der Desterreicher so vollständig auf, daß der Prinz von Lothringen nur etwa 13,000 nach Böhmen zurückbrachte. Breslau, troß dem herrannahenden Winter belagert, ergab sich nach wenigen Tagen mit einer Besatzung von 12,000 Mann; und da auch Schweidniß sich nach wenigen Monaten ergab, so war ganz Schlessen wieder in der Gewalt des Königs.

Die Schlachten bei Drag, Rollin, Rogbach, Bres. lau und Leuthen waren nicht die einzigen, welche in Diesem verhangniffvollen Keldzuge von Preufen geliefert wurden. Auch gegen die Ruffen hatte fich Friedrich gu vertheidigen gehabt. Sunderttaufend Mann fart maren fie im Mai in das Konigreich Preugen eingebrochen; ihr Unführer war ber Feldmarschall Apraxin. 3mei und zwanzigtaufend Mann, unter dem Keldmarschall Lehwald, waren Die einzige Rraft, die Friedrich ihnen entgegenstellen konnte. 3wischen beiben heeren fam es am 30. Aug. bei Jagers. borf, unweit Behlau, ju einem entscheidenden Treffen, worin zwar die Preugen unterlagen, doch fo, daß in dies fem Jahre Preußen, als Proving, noch nicht verloren ging. Eine bedenkliche Rrantheit ber Raiserin Ratharina rettete es; denn ihr muthmaglicher Nachfolger, Deter von Holstein Gottorp, war Friedrichs Freund, und wußte ben Rangler Befluchef dabin zu bewegen, daß er das ruffische heer zuruck berief, und fo eine Erleichterung gab, auf welche Riemand gerechnet hatte.

Zwei und zwanzigtausend Schweden, welche von Pomsmern aus bis zur Ukermark vorgedrungen waren, wurden von dem General Lehwald nach Stralfund zurückgetrieben.

Friedrich fand am Schluffe bes Sahres 1757 fo alorreich ba, baff er es magen fonnte, seinen erhitterten Geanern ben Frieden anzubieten. Diese verschmaheten sein Unerhieten: Frankreich, weil es im Befige Sannovers bleiben, Defferreich, weil es die Riederlage bei Leuthen rachen, Rufland, weil es Preufen erobern wollte : Schwes ben und das deutsche Meich waren folgsame Werfreuge ber größeren Machte. Bur Kortsetzung des Rampfes genothiat, und fur diesen von England, wo fein Seldengeist Die unbefangensten Bewunderer gefunden batte, unterflutt, litt der große Ronig, daß die Ruffen aufs Neue in Breu-Ben eindrangen, und begnugte fich Unfange damit, bag er einen feiner vorzuglichften Relbberren, ben Dringen Ferbinand von Braunschweig, an die Spike bes bei Stade persammelten englisch ; beutschen Seeres ftellte, um bie Frangosen aus hannover zu vertreiben. Gobald nun bies im Laufe des Marg vollbracht war, brach Friedrich, nach ber Wiedereroberung von Schweidnis, von Dberschlesien aus, in Mabren ein, wo er Olmut zu belagern begann. Seine Absicht war, die Raiferin Konigin in Schrecken gu feten: allein das gange Unternehmen schlug fehl, theils weil Olmus ftarferen Widerstand leiftete, als er voraus. gefett hatte, theils weil Daun, welcher in Bohmen lag, fich auf feine Rommunikation warf, und durch die Wegnahme von 3000 Magen, ihm jede Zufuhr abschnitt. Schon glaubte ber ofterreichische Feldherr feinem Gegner ben Ruckzug nach Schlesien oder Sachsen versperrt zu has ben, als diefer durch Bohmen guruck zu geben befchloß, und am 14. Juli, ohne irgend einen Bagen verloren gu baben, in Roniggraß anlangte. In einem feften Lager

bei Landshut wollte Friedrich Daun's weitere Unternehmungen abwarten, ale er bie Machricht erhielt, bag bie Ruffen, alles verheerend, unter bem General Fermor nach ' Pommern und ber Neumark vorgedrungen waren, von wo aus fie Berlin bedrobeten. Diefe Machricht bestimmte ibn. Die Bertheidigung Schleffens bem Keldmarschall Reith ans gubertrauen, und mit 14,000 Mann nach ber Reumark aufzubrechen, um die Ruffen zu schlagen, wo er fie finben wurde. In bem furgen Zeitraum von elf Tagen mar er an Ort und Stelle; und nachdem er fich mit bem 22,000 Mann farken Beere, wodurch die Schweden bis: ber waren in Zaum gehalten worden, bei Gorgaft vereinigt hatte, suchte er ben Keind auf, ben er am 25. 2lug. bei Borndorf in Schlachtordnung fand. Sier war es benn, wo eine von den morderischsten Schlachten des fiebenjahrigen Rrieges geliefert wurde, indem Friedrich von bem Grundsatze ausging, daß man die Ruffen vernichten mußte, diese aber sich aufs Tapferste vertheidigten. Um furg zu fenn: Friedrich fiegte zwar, allein bas Sochste, was er erreichen fonnte, war der Ruckzug der Ruffen, welche in dem Laufe des Jahres 1758 nicht weiter ben Rampfplat betraten.

Prinz Heinrich, Bruber des Königs, hatte inzwischen Sachsen vertheidigt. Bon Daun bedroht, schwebte er, bei der Schwäche seines Heeres, in nicht geringer Gefahr, als Friedrich ihm zu Hulfe eilte. Die bloße Nachricht von der Untunft des Königs war hinreichend, den össerreichischen Oberfeldherrn in sein festes Lager bei Stolpen zurück zu treiben. Daun's Plan war von jetzt an, seinen Gegner von Schlessen abzuschneiden, um Neiße, dessen

Belagerung begonnen war, mit Erfolg zu erobern. Fries brich, um nicht von Schleffen abgeschnitten zu werben. fuchte die Bahn über Bauken und Gorlit zu geminnen. Blucklich erreichte er jenes: boch jenseits ber Stadt laa Daun, auf den Soben von Ritlit zwischen Lobau und Gloffen, in einer Berderben drohenden Stellung, Die gwar hatte umgangen werden fonnen, Die Friedrich aber nicht umgeben wollte, weil er es fur nothig fand, dem ofters reichischen Kelbherrn, selbst an ber Spite eines fleinen Beeres, ju troten. Die Folge biefer falfchen Berechnung war der Ueberfall, den Friedrichs Seer am 14. Oftober bei dem Dorfe Sochfirch litt. Doch Daun gog keinen Gewinn von dieser Ueberliftung. Denn nachdem der Dring Beinrich, von Dresben aus, mit 7000 Mann und frischen Rriegsvorrathen am 21. Oft. gu feinem Bruder geftoffen war, brachen beide, nach drei Tagen, um 10 Uhr Abends in aller Stille auf, umgingen das Daunsche Lager über Ullerdorf, und lanaten glucklich in Gorlitz an. Diemand fonnte, von diesem Augenblicke an, dem Konige den Gintritt in Schlesien verwehren. Reife wurde durch Friebrich entsett, wahrend der Dring Deinrich bei Landehut stehen blieb. Bur Vergeltung wollte Daun zwar, in Berbindung mit den Reichstruppen, die Preugen aus Sachsen verjagen; allein Diefer Entwurf ichlug fehl burch Die Bachfamkeit der in Sachsen guruckgebliebenen Generale, von welchen Graf Dohna die Reichstruppen von Leipzig verjagte, Bedel Torgau von Saddits Schaaren befreite, und General Fint Daun's großes Deer fo lange aufhielt, als er konnte. Alls Kink zurückgehen mußte, behauptete fich ber Graf von Schmettau in Dresden durch das Abbrennen

ber Vorstädte und durch die hinzugefügte Erklärung, er werde, anstatt sich zu ergeben, sich von Straße zu Straße vertheisdigen, und sich, im äußersten Falle, unter den Trümmern des kurfürstlichen Schlosses begraben. So weit wollte Daun es nicht kommen lassen. Während er noch zögerte, rückte Friedrich von Schlessen her gegen ihn an; und dies bestimmte ihn zum Rückzuge nach Böhmen, wo er überwinterte. Friedrich traf den 20. Nov. in Dresden ein, vertraute seinem Bruder aufs Neue die Vertheidigung Sachsens, und ging darauf nach Breslau, wo er den nächsten Winter verlebte.

So endigte ber Keldzug von 1758, troß ben Unfallen bei Olmus und Sochfirch, zwar nicht minder ehrenvoll, als ber vorhergegangene, boch mit bem Unterschiede, daß fur ein fo fleines Konigreich, wie Preugen in Diesen Zeiten war, Die Ergangung des Beeres schwieriger wurde, und dag ber Ronig fich zu Magregeln genothigt fah, die er unter gunfigern Umftanden vermieden haben murde. Dabin gebors ten die Bedruckungen, die er, vom Jahre 1759 an, gegen seine Rachbarn ausübte; vorzüglich gegen die Bergoge von Mecklenburg, welche auf bem Reichstage zu Regens. burg als feine Reinde aufgetreten waren. Aus dem Riefen, ber, um feine Reinde ju gerschmettern, biefe felbst in weiter Ferne auffucht, mar, nach so vielen morderischen Schlachten, ein Atleth geworden, der Die Geschicklichkeit gu Gulfe nimmt, um tobtlichen Streichen zu entgeben, ober um gegebene Blogen zu benuten. Dies nun ins Auge faffend, vereinigten fich feine Feinde in einem Plan, der nichts Geringeres bezweckte, als feine Bernichtung. Durch eine Berbindung des ruffischen heeres unter Goltifow mit bem offerreichischen Beere unter Laubon, follte biese Vernichtung bewirft werden.

2

Dring Kerdinand von Braunschweig hatte feit bem Unfange bes Sahres bie Frangosen im Zaum gehalten, als die Ruffen von der Weichsel nach der Wartha und Der vordrangen. Friedrich warf ihnen 20,000 Mann entaegen, welche unter bem Grafen Dobna aus Schwebisch : Dommern aufgebrochen waren. Da biefer General zaghaft zu Werke ging, fo wurde er burch ben General Mebel abgeloset, in beffen Entschlossenheit Friedrich gro-Keres Bertrauen fette. Wirklich fehlte es Wedeln nicht an Entschlossenheit; doch die Schlacht, welche er den Rus fen bei Palgig, unweit Bullichau, lieferte, endigte fur ibn mit einer ganglichen Dicberlage, Die fein Beer um 8000 Mann verminderte. Die Bereinigung der Ruffen mit ben Desterreichern war, von diesem Augenblick an, nicht zu perhindern. Gie erfolgte den 3. August bei Kranffurt an ber Ober. Friedrich brach am 30. Juli aus feinem Lager bei Schmottseifen in Schlesien auf, Die Sauptstadt feines Ronigreichs zu retten. Dach feiner Bereinigung mit ben bei Palzig geschlagenen Truppen, hatte er ein Beer von etwa 40,000 Mann zu feiner Verfügung. Er führte es am 11. Aug. über die Dber. Seine Gegner (Goltis tow und Laudon) hatten fich auf den Unhohen zwischen Frankfurt und Runersborf verschangt. Ihre Truppenmaffe betrug wenigstens 60,000 Mann; und diese waren burch eine unübersehliche Menge schweren Geschützes gebeckt. Richts besto weniger beschloß Friedrich, sie am nachsten Tage anzugreifen. Die Schlacht bob, am 12. Aug., einem fehr beißen Tage, gegen Mittag an. Großer

als je, war die Drobe, auf welche bie preugische Tapfers feit burch bie Batterieen bes Reindes gebracht, wurde: allein fie bestand biefe Probe. Rach einer blutigen Un. frengung von feche Stunden, war der linke Rlugel ber Ruffen geworfen, und fiebzig Ranonen befanden fich in ben Sanden der Breugen. Satte Friedrich, nach bem Rathe der Generale Seidliß und Kinf, bier ben Rampf abgebrochen, um abzuwarten, welchen Beschluß der ruffi-Sche Keldberr mabrend ber Macht fassen wurde: so ware er bochst mabricheinlich Sieger geblieben; benn die Defter. reicher batten bisher keinen Untheil an ber Schlacht genommen, und die Gifersucht der Ruffen fonnte leicht zu einer Uebereilung verleiten. Doch Friedrich wollte nicht auf halben Wege steben bleiben; und indem er, ohne genaue Renntnig bes Erdreichs, mit ermatteten Rriegern ben Rampf gegen ben rechten Flugel bes feindlichen Dees res, welcher auf schwer zu erfturmenden Unbohen postirt war, fortsetzte, erlitt er jene Diederlage, worin fich fein, in so vielen Sefahren erprobtes heer in die elendeste Trummer auflosete, und er felbst, nachdem zwei Pferde unter ihm gefallen waren, der Gefangenschaft nur daburch entging, daß ein entschloffener Rittmeifter, Ramens Drittwit, ihn halb mit Gewalt in Sicherheit brachte. Mehr, als jemals, gab fich ber große Ronig am Abend biefes Ungluckstages verloren; nur daß er den Entschluß faßte, ben Berluft feines Baterlandes nicht zu überleben. Dies fer verzweiflungsvolle Entschluß ward zur Quelle der Ret: tung fur bas Ronigreich. Um 13. Aug. Rachmittags, ging Friedrich mit benen, die fich um ihn her verfammelt hatten — etwa 5000 Mann — über bie Dber nach

Reitwein. Bier sammelte er ben Reft ber Rluchtlinge : bier zog er einige in ber Rabe fichende Truppen an fich : bier verschaffte er fich frisches Gelduis von Berlin und Ruftrin aus, und jog fich hierauf nach Furftenwalde guruck, fest entschlossen, mit seiner fleinen Schaar ben Reind gu erwarten, und fur bie Rettung ber Sauptstadt fein Les ben zu verbluten. Doch, gegen alle feine Erwartungen. ging Soltitow nicht nach Berlin. Die Korderung bes ruffischen Oberfeldberen wan daß Daun Berftarfungen fenden follte. Diefer war bagu erbotig. Raum aber hatte er sich in Bewegung gesetzt, als Pring Beinrich, Bruder bes Ronias, ihm in ben Rucken fiel, und, burch bie Berfforung feiner Magazine in Bohmen, ibn zum Ruckzuge Dabin gwang. Go wurde die Mark gerettet. Goltifow. von Daun verlaffen, jog durch Riederschleffen nach Wolen guruck, und Friedrich, der ihn bis nach Glogan gefolgt war, ließ ihn ungeftort über bie Dber geben,

Inzwischen war das ganze Kurfürstenthum Sachsen in die Hände der Reichstruppen unter dem Herzoge von Zweibrücken gefallen; die Hauptstadt Dresden sogar, welche der Graf Schmettau am 4. Sept. mit Kapitulation überzgeben hatte, um einen Schatz von 7 Millionen Thalern desto sicherer zu retten. Diesen großen, in seiner Lage schlechtweg unersetzlichen Verlust twieder einzubringen, bezgab sich Friedrich, sobald Schlessen von den Russen bes freit war, selbst nach Sachsen. Torgau und Wittenberg waren durch den General Wunsch bereits wieder erobert, und Prinz Heinrich hatte den Feldmarschall Daun durch künstliche Wendungen nach Wilsdruf zurückgedrückt, als Friedrich am 13. Nov. im Lager bei Hirschsein anlangte.

Sein unerschütterlicher Porfat mar, Die Desterreicher nach Bohmen zu periggen. Ru biefem Endaweck mußte Genes ral Kink mit 15,000 Mann über Dippoldismalbe nach Maren porgeben, um dem Keinde, der im Mauenschen Grunde lag, in den Rucken zu fommen. Bergeblich maren die Borffellungen, welche biefer einfichtsvolle General Dem Ronige machte; er mußte gehorchen. Die Kolge bas pon mar, baf Rink, pon allen Seiten eingeschloffen und angegriffen, nachdem er 4000 Mann eingebußt hatte, fich mit bem Ueberreft auf Ravitulation ergeben mußte. Dies fer Berluft blieb nicht ber einzige; benn einige Tage fpater batte General Dierete, ber fich auf bem rechten Elb. ufer befand, daffelbe Schickfal mit 1400 Preugen, Die er über den Strom zu feten versuchte. Erot diesen Unfal-Ien behauptete fich Friedrich zwar in demjenigen Theile von Sachfen, in beffen Befit er fich befand; boch immer nur daburch, daß er, dem ofterreichischen Feldmarschall gegenüber, unter eifigen Zelten fampirte, bis eine unertraaliche Ralte ibn gwang, Die Winterquartiere gu beziehen, und sein Sauptquartier in Freiburg aufzuschlagen, wo ihm ber Pring Ferdinand von Braunschweig mit 12,000 Mann, unter der Unführung bes Erbpringen von Braunschweig zu Sulfe fam:

Dieser ungeheure Rampf, bessen Ende am Schlusse bes vierten Feldzuges noch gar nicht abzusehen war, diente im Srunde nur zur Vergrößerung Großbritanniens in allen Theilen des Erdballs. Die außerordentlichen Ansstrengungen der Franzosen auf dem sesten Lande, entzogen ihren Unternehmungen zur See so sehr alle Kraft, daß ihre außer europäischen Bestsungen, eine nach der andern,

in bie Banbe ber Englander geriethen. Im Sabre 1756 hatten fich die Frangosen der Insel Minorka bemachtigt; boch von diesem Augenblick an, erlitten fie einen Berluft über ben andern. In Offindien bufften fie Chanbernagor. Podichern, Mahe ein. Un den Ufern des Genegal und auf ben Ruften von Afrika verloren fie im Jahre 1758 alle ihre Diederlaffungen; und in bem Zeitraum von 1756 bis 1760 bemächtigten fich Die Englander in Umerika nicht nur der Inseln Rap Breton und St. Rean, so wie ber Forts und der Riederlaffungen am Dhio, Quebecks und Ranada's, sondern auch der westindischen Inseln Guadeluve, Maria aglante, Dominifa, Martenique, Gras naba, St. Vincent, St. Lucie und Tabajo. Derfelbe Bebanke, welcher, seit Ludwigs bes Bierzehnten Beit, allen Kontinental Rriegen zum Grunde gelegen batte, wirkte noch immer fort; und biefer Gebanke hatte feine Burgel einzig in einer falschen Unschauung vom Gelde: in einer Unschauung, nach welcher edlere Metalle allein den Reichthum der Bolfer ausmachten, nach welcher also der Sanbel, um einträglicher zu werden, nicht ausschließend genug fenn konnte. Es ift betrubend, eingestehen zu muffen, daß die Schickfale großer Lander, und felbst die Schickfale der ausgezeichnetsten Menschen, mit diesem burchaus falschen Gedanken in einem ungerftorbaren Busammenhange fanben; allein gab es denn jemals eine Beit, wo ber großere oder geringere Grad von vorhandener Aufklarung nicht die gefellschaftlichen Erscheinungen bestimmt hatte? Allerdings wurde der fiebenjahrige Rrieg mit allen seinen Schlachten und Zerftorungen unmöglich gewesen fenn, wenn, um die Beit feines Ausbruchs, Die Idee eines freien Sanbels, als zuverlässigsftes Bereinigungsmittel, in den Rospfen der Regierer irgend eine Herrschaft ausgeübt hatte; doch sollte, dem Entwickelungsgesetz oder dem Naturwillen zufolge, gerade dieser Krieg das Seinige zur Emporbringung jener Idee beitragen, und so durch die Leiden, welche er mit sich führte, kunftigen Geschlechtern zu Statten kommen.

In ber Ratur ber Sache lag, bag Frankreich, fo lange es in dem Rurfürstenthum Sannover einen Rom: pensations Gegenstand fur verlorene Rolonicen und Dies berlaffungen zu erwerben hoffte, wo nicht die Seele, boch Die Hauptstute ber Roalition wider Preugens Konia mar. Die vollständig nun auch bas frangofische Beer ben 1. Hug. 1759 bei Minden von dem Pringen Ferdinand von Braunschweig geschlagen war: so kehrte es boch im Jahre 1760 guruck : und indem bas Bundnig zwischen Desterreich und Rugland fortdauerte, mußte Friedrich fich auf neue Unfirengungen gur Bertheidigung feines Ronigreichs gefaßt Der Verluft mehrerer Provingen, und die Erschöpfung der übrigen, zwangen ihn zur Wiederholung von Magregeln, beren er gern überhoben gemesen mare; und bas heer von 90,000 Mann, bas er mit Muhe gus sammenbrachte, reichte bei dem Allen nur aus, nicht vor ber Zeit zu unterliegen. Auf den Bertheidigungsfrieg beschränkt, fant er, von Daun bewacht, in feinem festen Lager bei Schlettau im Meifinischen Rreife, als die Nachricht anlangte, daß Glat von dem General Barfch eingeschloffen fei, und dag Kouquet, bem die Bertheibigung Schlesiens anvertraut mar, daran verzweifelte, fein Lager bei Landshut gegen 30,000 Mann, unter Laudons Une

führung, zu behaupten. Best überließ Friedrich Die Bertheidigung Sachsens bem General Gulfen, überschritt die Elbe bei Zehren, durchtog, unter anhaltenden Scharmutgeln mit Daun, bie Laufit, und erhielt gu Baugen bie Rachricht, daß Kouquet geschlagen und gefangen worden fei. Er febrte nun fogleich um, und eilte nach Sachsen, um Dredden, das feit dem Sept. des abgewichenen Sahres in den Banden der Defferreicher geblieben war, durch Ueberraschung zu nehmen. Alls bies, trots einer heftigen Beschiefung mifflang, und Daun's Rabe Die Kortsetung der Belagerung verbot, brach er plotlich wieder von Dres. ben auf, um den Kortschritten ber Desterreicher in Schlefien, wo inzwischen die Festung Glatz gefallen war, zu wehren. Daun jog ihm voran, Lasen folgte ihm, und wenn nicht beinahe taglich Scharmutel vorgefallen waren, fo batte man glauben muffen, alle brei Beere geborten nur Einem Beren. Noch schwieriger wurde des großen Ronias Lage, als er glucklich in Schlesien angelangt war, und in der Gegend von Liegnit fein Lager aufgeschlagen batte. Die Aufgabe war, nach Breslau und Schweidnis porzudringen, weil dort die Magazine waren. Indem nun Daun und gaudon mit ihren beiberseitigen Beeren bem Ronige dahin die Wege verlegten, und auch der Feldmarschall Soltifow jenseits der Dder fand und nur aus Cifersucht gegen Daun guruckgehalten wurde, war Friebrich in Gefahr, das Schicksal Kinks bei Maxen zu erleben. Wirklich entging er bemfelben nur baburch, baß er, gleich einem Partheiganger, jede Racht feine Stellung veranderte. Er hatte dies auch in der Nacht vom 14. zum 15. Aug. gethan, und fich auf den Unhohen von Pfaffendorf gelagert, als Laudon, um ihn in dem Lager bei Jeskendorf, wo die Wachtkeuer fortbrannten, zu übersfallen, gegen ihn anrückte. Es war um zwei Uhr Morzgens; aber das ganze preußische Heer, auf einen Ueberfall vorbereitet, befand sich in einem Ru unter den Waffen, sobald die Ankunft der Oesterreicher angekündigt war. Unter diesen Umständen war Laudon der Ueberraschte. Um kurz zu sehn: früh um 5 Uhr war der Sturm der Schlacht vorüber, und Laudon hatte in dieser kurzen Zeit 10,000 Mann (unter diesen 6000 Gesangene) und zwei und achtzig Kanonen eingebüßt. So hatten die österreichischen Generale das Gleiche für Hochkirch erhalten; für Friedrich aber war der Ausgang dieser Schlacht, nach achtzehn Monaten von lauter Unglücksfällen, das erste frohe Ereigniß.

Friedrich vereinigte sich hierauf mit seinem Bruder bei Neumarkt, um die Russen unter Soltikow anzugreisen. Da diese jedoch bereits über die Oder zurückgegangen waren, und Daun, welcher sich in die Gebirge zurückgezzogen hatte, das Ansehn gewann, als wolle er den König von Schweidniß abschneiden: so sah dieser sich genöthigt, der Nichtung zu solgen, welche Daun ihm zu geben sür gut befunden hatte. Friedrich lagerte mehrere Wochen dem österreichischen Heere gegenüber. Inzwischen war Sachsen den Reichstruppen gänzlich preis gegeben; untersstüßt von dem regierenden Herzog von Würtemberg, verzigte der Herzog von Zweibrücken den preußischen General Hüssen aus Torgau und Wittenberg. Sachsens Verlusse aber blieb nicht der einzige Unfall, der den König in dies ser Periode tras. Mit Soltikow's Genehmigung gingen

20,000 Ruffen in Rerbindung mit 15,000 Defferreichern unter Tottleben und Lasen nach Berlin, bas, von Widerfandemitteln entbloft, am 4. Oftbr. feine Thore offnete. Der Sauptstadt zu Sulfe zu eilen, verlief Friedrich fein Lager bei Dittmannsborf. Er war bis Guben vorgeruckt, als Tottleben und Lasen, nach einem achttagigen, mit mancherlei Berfforungen verbundenen Aufenthalt in Berlin. auf die bloffe Machricht von Friedrichs Unfunft, fich trennten: jener um über bie Dber guruck gu geben; biefer, um fich nach Sachsen zu wenden, wo er fich bem Daunschen Beere anzuschließen gedachte. Friedrich ging über Lubben nach Deffau, um ben in Magdeburg angehauften Magaginen naber gu fenn. Seine Entwurfe gingen auf eine Wiedereroberung Sachsens. Diese war jedoch mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden; benn, wahrend Daun bei Torgau in einer bochst vortheilhaften Stellung lag, und die Reichstruppen den größten Theil von Sachsen inne hatten, standen die Ruffen an der Dder, bereit, wenn den Ronig ein neuer Unfall treffen follte, ihre Winterquartiere gemeinschaftlich mit ben Desterreichern in ber Mark zu nehmen.

Nie war Friedrichs Lage bedenklicher gewesen. Gleichs wohl konnte diese Lage nur dadurch verbessert werden, daß er das Aeußerste wagte. Nachdem er also die Neichstruppen aus Leipzig hatte vertreiben lassen, rückte er gegen Daun's vortheilhafte Stellung an. Die Wahrscheinlichsfeit einer gänzlichen Niederlage war bei weitem größer, als die eines erträglichen Sieges. Die letztere beruhete auf dem Gelingen einer Umgehung des feindlichen Heeres. Während demnach der König über Neiden und Elsnig

bas offerreichische Seer von vorn angriff, mußte Biethen demfelben bei Giptit und Groswig in ben Rucken bringen. Die Schlacht nahm am 3. Nov. Nachmittags um 2 Uhr ihren Anfang. Gie mar eine von ben blutigften bes aangen Rrieges; benn ber Donner bes offerreichischen Geschützes schmetterte gange Bataillone nieber. Den Ronia felbst traf ein Streifichuf, beffen Wirfung nur burch Welt und Sammtrock geschwächt wurde. Um furt gu fenn: alle Ungriffe bes Konias waren vergeblich, und nur zwei Umftande entschieden gulegt die Schlacht gum Bortheil der Preugen. Der eine war, daß Daun im Gefecht eine Wunde erhalten hatte, die ihn zur Fortsetzung des Dberbefehls unfahig machte; ber andere, daß Riethen, nach beftigen Unftrengungen, die Boben von Siptis um 8 Uhr Abends erreichte, und burch feine Erscheinung auf benfelben die größte Verwirrung unter den Desterreichern anrichtete. Die gange Racht hindurch blieb es zweifelhaft, wer den Sieg davon getragen habe; erft am folgenden Tage flarte ber Ruckzug der Desterreicher von Torgan nach Dregben die Ungewißheit auf. Friedrich, jest wieder im Befit eines großen Theils von Sachsen, nahm fein Saupt quartier in Leipzig, und der Schrecken feines Mamens war noch immer groß genug, die Ruffen am Borgeben nach der Mark zu hindern.

Inzwischen war Frankreich, nach den dreimal vergeblich wiederholten Anstrengungen, die est gemacht hatte, um in den Besitz des Rurfürstenthums Hannover zu kommen, zu der Ueberzeugung gelangt, daß est den Kriegsstrudel erweitern musse, wenn est England zur Jurückgabe der von ihm eroberten Kolonieen und Niederlassungen bewegen wollte. Geora ber Zweite war im Oft. Des abaewichenen Jahres gestorben. Gein Rachfolger, Georg ber Dritte, jung und unerfahren, befand fich unter ber Leitung feines Dberhofmeisters Bute, von welchem fich annehmen lief, bag er in furger Reit bie Stelle eines Premier. Ministers einnehmen werbe. Diese Umftande auffaffend, gerieth der Bergog von Choiseul, der an der Spige des frangofischen Ministeriums fand, auf ben Gebanken, einen Familien-Waft zu Stande zu bringen, wodurch die fammtlichen Zweige bes Saufes Bourbon fich zu einer immerwährenben Alliang verbinden sollten, welche den Zweck hatte, England bas Gleichgewicht zu halten. Allerdings war Dies eine von den vielen unreifen Ideen, wodurch man sich im achtzehnten Jahrhundert vor der Aussicht auf einen ewigen Rrieg zu beschützen gedachte; boch, indem Die politische Auftlarung in allen europäischen Reichen diefelbe war, vertraute man ihr nur um so unbedingter. Die wahre Absicht des Herzogs von Choiseul ging auf eine Unterjochung Portugals, welche durch spanische und frangofische Truppen bewirkt werden sollte; er sette voraus, daß England, welches Portugal, seit dem spanischen Erb: folgefriege, als eine feiner Provingen betrachtete, nicht in diese Unterjochung willigen wurde, woraus benn folgte, dag es, um biefelbe abzuwenden, entweder großere Un. ftrengungen, als bisher, machen, ober fich jum Frieden und zur Buruckgabe ber auf Roften Frankreichs eroberten Rolonicen bequemen werbe.

Um seine Absicht defto ficherer zu erreichen, heuchelte bas franzosische Rabinet eine Friedensliebe, die ihm nur allzu fremd war. Es kam dahin, daß Augsburg als der

Ort bezeichnet wurde, wo der Friedens Kongreß anheben follte. Alle Partheien beschieften diesen Kongreß, doch nur um sich gegenseitig zu täuschen, und ihre Zurüstungen zu einem neuen Feldzuge mit größerer Sicherheit zu vollenden. England wollte den Familien Pakt zerreißen, der seine Herrschaft zur See beschränken sollte; Desterreich und Rußland glaubten, es bedürfe nur noch einer geringen Anstrengung, um den König von Preußen, nachdem mehrere Provinzen ihm entrissen, und Sachsen und Schlessen wenigstens zum Theil erobert waren, zur Unterwerfung unter ihre Bedingungen zu bringen. Nur Frankreich und Preußen sühlten, daß der Friede ihnen nothwendig sei; als lein, wie hätten sie denselben erwarten können, da sie entschlossen waren, nichts zu verlieren?

Indem die Bundniffe Diefelben blieben, ging fur ben Kelbeng von 1761 der Plan der Gegner Friedrichs Dabin, Schleffen um jeden Dreis zu erobern, und dann in Ber-Iin ben Frieden gu biftiren. Die Eroberung Schleffens nun follte burch Laudon und ben ruffischen Keldmarschall Buterlin, der an des erkrankten Goltikom's Stelle gerreten war, vollendet werden; und damit das preufische Beer in Sachsen dem Beere in Schlesien nicht zu Gulfe fommen fonnte, fo follte Daun daffelbe bei Dresden beschäftigen. Dies alles besto beffer burchzuführen, maren zwei frangofische Beere unter Broglio und Soubife beffimmt, den Dringen Kerdinand von Braunschweig zu erbrucken, damit er seinem naben Berwandten nicht mehr, wie bisher, die Seite decken mochte. Man fieht, daß es darauf ankam, den Ronig von Preugen auf die lette entscheidende Probe zu bringen.

Rriedrich überließ bie Bertheibigung beffen, mas er im Rurfürstenthum Sachsen befag, feinem Bruber Beinrich, auf beffen Gewandtheit und Entschloffenheit er fich verlaffen fonnte. Er felbst begab fich nach Schlefien. Sein bortiges heer bestand aus 50,000 Mann. Mit biefem bem vereinigten Beere ber Ruffen und Defterreis der, welche gusammen 130,000 Mann ins Reld geftellt batten, zu widersteben, war ein allzu gewagtes Unternehmen, als daß Kriedrich nicht hatte auf ein gang neues Rettungsmittel bedacht fenn follen. Zwei Monate maren unter funftlichen Marschen und Manovern verftrichen, worin Laudon und der Ronia fich gleichsam überboten, jener, die Ruffen an fich zu gieben, Diefer, Die Bereinis gung zu verhindern. Alls nun diefe ben 12. Aug, bei Striegau zu Stande fam, jog fich Friedrich in bas farf befestigte Lager von Bungelwiß guruck, wodurch er fich ganglich auf die Vertheidigung beschrankte. Ihn in Diefem Lager anzugreifen, war im bochften Grabe gefährlich. Zwanzia Tage hielt der vereinigte Reind ihn eingeschloffen: ba fich aber die beiden Oberbefehlshaber nicht barüber gu vereinigen vermochten, wer von ihnen den Sauptangriff machen follte, fo schieden fie gulett fo auseinauder, daß Buturlin, aus Mangel an Lebensmitteln, über die Ober guruckging, und blog 20,000 Mann unter dem General Czernitschew bei Laudon guruck ließ. Damit nun Butur? lin nicht nach der Mark vorgehen mochte, ließ Friedrich ben General Platen mit 8000 Mann in Polen einbrechen und die ruffischen Magazine zerftoren: ein Unternehmen, bas über alle Erwartung gelang. Er felbft verließ fein befestigtes Lager, und schlug ben Weg nach Reiße ein,

unstreitig in feiner anberen Absicht, als bie Defferreicher in die Ebene zu locken und zu schlagen. Diese Albsicht wurde fo wenig erreicht, dag Laudon die Entfernung bes Ronias nur benutte, um Schweidnig zu überrumpeln, bas fich nach furtem Wiberstande eraab. Bon Diesem Augens blicke an, mußte Kriedrich ben Gedanken, Die Defterreis cher noch in diesem Sabre aus Schlesien zu vertreiben. ganglich aufgeben. Um zu vertheibigen, was noch vertheis Digt werden fonnte, legte er den 10. Dez. fein Beer gwis Schen Brieg und Glogau in die Winterquartiere; boch mar Dies faum geschehen, als er die Rachricht erhielt, baff Rolberg, nach langem Widerstande, aus Mangel an Les bensmitteln, fich an die Ruffen ergeben habe : ein uns gluckschwangeres Ereigniff, weil durch den Berluft Diefer Bauptfestung eine balbe Proving (Pommern) eingebufft wurde, und fich folglich der Spielraum freier Bewegung fur ben Ronig in eben bem Mage gusammengog, worin feine Seinde ihm die Mittel gum Widerstande raubten. und am Mark bes Landes fogen. Dur ein feltener Beis ftesmuth konnte ben großen Ronig unter biefen Umftans den vor der Bergweiflung fichern; denn faßt man feine Lage Scharfer ins Huge, fo erhalt man folgendes Bilb: Außer dem Ronigreich Preugen war die Salfte Vommerns an die Ruffen verloren gegangen, und wahrend fich bie westphalischen Provinzen in den handen der Frangosen befanden, war das halbe Sachsen, fo wie das halbe Schles fien, von ben Defterreichern erobert.

In diefer Lage nicht mit einem schimpflichen Frieden endigen, war um fo schwieriger, weil England, von dem Minister Bute geleitet, dem Konige seinen Geldbeistand entzog. Die Rerantoffung batu lag in ber Ausbehnung, melde ber Rrieg burch ben Familien Daft gewonnen hatte. 2mar hatte ber Ronig von Spanien, Rarl ber Dritte, fich barin nicht zu einer Theilnahme an dem Rriege, ber gwifden Frankreich und England im Gange mar, verpflichtet; boch bie herrische Weise, womit der englische Sof auf die Mittheis Iung bes Traftate brang, brachte eine Rriegserklarung von Seiten Spaniens zu Wege. Die Forderung ber verbunbeten Sofe war, daß ber Ronig von Portugal, Joseph ber Erste, ihrem Bundnig beitreten follte; und ba biefer Ronig fich mit Traftaten entschuldigte, welche ihm nicht erlaubten, Die Parthei ber Reinde Englands gu crareifen : fo erfolate von Seiten Frankreichs und Spaniens die Erklarung, daß svanische Truppen in Vortugal einrücken wurden, um fich ber Safen Diefes Reichs zu bemachtigen, und daß es auf den Ronig ankomme, ob er fie als Freunde ober als Keinde empfangen wollte. Dies geschah zu einer Beit, wo in Portugal, vermoge ber im vorigen Rapitel beschriebenen Unfalle und inneren Unruhen, alles danieder lag, und jeder Widerstand schimarisch schien. Wirklich wurde, ohne Englands Beiftand, bies Ronigreich, trot ber leichten Bertheidigung, welche fein Erdreich gestattet, bem erften, wider daffelbe gerichteten Stoffe unterlegen haben. Doch England sandte ihm nicht bloß eine Rlotte und Trup: pen zu Bulfe, sondern es forgte auch fur einen zuverlas figen Beweger ber bewaffneten Macht. Dies war ber Graf Wilhelm zur Lippe, der fich in Deutschland unter ben Generalen des Pringen Ferdinand von Braunschweig einen Ramen erworben hatte und nach einem unabhangigen Wirkungsfreise firebte. Groß waren gwar die Schwie:

rigkeiten, welche ber portugiesische Generalissmus zu übers winden hatte, um irgend einen kriegerischen Geist in den Portugiesen anzusachen; doch mit Hulfe der brittischen Truppen brachte er es dahin, daß Almeida der einzige Platz blieb, den die Spanier im Jahre 1762 eroberten. Dagegen nahmen die Englander den Spaniern in Amerika, Havanna und die Insel Ruba, und in den indischen Gewässer, die Insel Manilla und die Philippinen.

Der auf diese Weise allgemeiner gewordene Rrieg, schien neues Leben gewinnen zu muffen; und doch war er im Wesentlichen bereits beendigt, als jene Auftritte in Portugal, so wie in Amerika und in Offindien, erfolgten.

Dichts führte fein Ende bestimmter berbei, als ber Tob ber rususchen Raiserin, welcher ben 5. Jan. 1762 erfolgte. Ihr Rachfolger, Peter ber Dritte, aus bem Saufe Solftein : Gottorp, ein enthusiaftischer Bewunderer Rriedriche des Zweiten, hatte faum ben Thron bestiegen. als er fich beeilte, einen Waffenstillstand zu Stande gie bringen. Diefer wurde den 16. Marg geschloffen; und auf ihn folgte am 15. Mai ein Friedens : Traftat, worin Ruffland alle, mahrend bes Rrieges in Dreufen und Dommern gemachten Eroberungen guruck gab, und allen früher gegen Kriedrich ben Zweiten geschlossenen Allianzen entsagte. Der neue Raifer ging fogar so weit, ein Beer bon 20,000 Mann, unter ber Unführung bes Generals Czernitschew, zur Berfügung bes Ronige, von Polen nach Schlefien marschiren zu laffen, wo es fich von jest an, um die Vertreibung der Desterreicher und um die Dies bereroberung von Schweibnig handelte. Die nachste Folge Diefer unerwarteten Begebenheit war, daß die schwedische

Regierung, bes unrühmlichen Krieges mube, ben 22. Mai, zu hamburg, mit Friedrich bem Zweiten einen Frieden schloß, worin fich beibe Theile jeder Entschädigung begaben.

Beit auf ben Beiftand Frankreichs und ber deutschen Reichsfürsten guruckaebracht, batte Maria Theresia febr wenig Aussicht, den Rampf auf eine, fur den Ruhm ibres hauses vortheilhafte Weise zu beendigen. Schon traf Friedrich Unstalten zu einem entscheidenden Angriff auf Das Daunsche Beer, bas por allen Dingen Schweidnit vertheidigen follte, als ein neuer Gluckswechsel fur ibn eintrat. Deter ber Dritte, gerfallen mit feiner Gemablin, gerfallen zugleich mit mehreren Großen von feiner nachsten Umgebung, ward bas Opfer seiner Uebereilungen; und fein am 9. Juli befannt gemachter Tob, wurde bem Ronige zu einer Zeit hinterbracht, wo er im Begriffe fand, Die Desterreicher auf den Sohen von Burkersdorf und Leutmannsborf anzugreifen. Egernitschem, ber Diese traurige Botschaft brachte, fugte bingu, er habe ben Befehl, fich unverweilt nach Polen guruck zu begeben. Friedrichs Man war hierdurch auf eine grausame Beise gerriffen. Dennoch erreichte er fein Biel badurch, daß er den ruffiichen General beredete, ben erhaltenen Befehl nur noch brei Tage geheim zu halten, bis ber Angriff auf Die Defterreicher beendigt fenn wurde, und diefen Ungriff burch einen blogen Aufmarsch zu unterftußen, um ben ofterreis chischen Oberfeldherrn glaublich zu machen, daß die Rus fen entschlossene Berbundete der Preugen waren. Co wurde das Treffen bei Reichenbach eingeleitet und durch geführt. Da Daun fich nach bemfelben tiefer ins Gebirge guruckjog, fo hob fogleich die Belagerung von Schweidnit an, bas sich, nach einem mehr als zweimonatlichen Wisderstande, den 9. Oft. ergab. Bon jest an war Friedrich in den Besitz von Schlessen zurückgetreten.

Micht minder glucklich fur Preußen war ber Aus. gang best fiebenjahrigen Rrieges in Sachsen, wo ber Dring Beinrich dem offerreichischen Reldmarschall Gerbel-Ioni und bem Pringen von Stollberg, als Unführer ber Reichsarmee, gegenüber fand. Mehrere fubne Unternebmungen waren von den preußischen Untergeneralen durchgeführt worden, als Pring Beinrich am letten Tage bes Sept, ein Lager bei Freiberg bezog. General Saddif (ber um biefe Zeit den Oberbefehl über Die Defferreicher übernommen hatte) versuchte, ibn aus bemselben zu vertreiben: und dies gelang nach einem zweimal wiederholten Ungriffe am 19. Oft., der ben Pringen Beinrich nothigte, fich nach Reichenbach guruck zu ziehen. Doch, verftarft durch das Schmettausche Rorps, fehrte der Dring nach Freiburg guruck. Dier wurde am 4. November die lette Schlacht geschlagen. Sie endigte mit einem vollständigen Sieg fur die Preugen, nach welchem der Pring von Stolls berg über Altenburg binaus verfolgt, General Sabbie bis ju ben Mauern Dresbens juruckgebrangt wurde. Die Reichsarmee lofete fich nunmehr ganglich auf; und ba inzwischen auch ein Friede zwischen England und Frankreich, zwar noch nicht zu Stande gebracht, aber doch eingeleitet war: fo hielt Maria Theresta, in ihrer ganglichen Bereinzelung, es fur rathfam, zugleich ihren Unsprüchen auf Schlesien und ihrem Groll auf Friedrich ben Zweiten zu entsagen. Den 24. Nov. langte Friedrich aus Schlesien in Sachsen an, schloß bafelbst einen Waffenstillstand mit

Desterreich, in welchem die Reichstruppen nicht begriffen wurden, und vertheilte hierauf seine Schaaren so, daß sie eine Kette von Thuringen an, durch Sachsen und die Lausig, bis nach Schlesten bildeten.

Eine allgemeine Erschopfung hatte ben Frieden noth, wendig gemacht. Ihn einzuleiten, fendete ber Rurpring von Sachsen ben Gebeimenrath Britsch an ben Ronia von Preußen mit einem Schreiben, worin er, wie aus eiges ner Bewegung, Die erfte Unfrage wegen eines abzuschlies Kenden Kriedens that. Friedrichs aufrichtige Untwort mar. daß er mit Vergnugen bie Vorschläge der Raiserin Ronis gin anhoren, und jede Bedingung eingehen werde, Die gu einem billigen, ehrenvollen und dauerhaften Frieden führen fonne. Das Sagbichloß Suberteburg, gwischen Meißen und Burgen gelegen, wurde hierauf jum Rongreß Drte bestimmt, und schon im Dezember fanden sich daselbst die Abgeordneten Defterreichs, Preugens und Sachsens ein. Um fure gu fenn; indem Kriedrich auf den vorigen Befitsfand brang, erreichte er, bag Maria Thereffa ibm. nach einigen Bogerungen, die Grafschaft Glat nebst der Keffung Wefel und Gelbern, guruckgab, wogegen ber Rurfurft von Sachfen feine Staaten guruck arbielt, und ber Ronig von Preugen fich verbindlich machte, bem Ergbergog Tofeph bei der bevorstehenden romischen Konigswahl feine Stimme zu geben. Die Unterzeichnung bes Fries densvertrages erfolgte ben 15. Febr. 1763.

Funf Tage früher war auch ber Friedensschluß zwisschen England und Portugal auf der einen, und Frankzreich und Spanien auf der anderen Seite, zu Paris zu Stande gebracht worden. In diesem Frieden trat Franks

reich Ranada mit ben Infeln Rap Breton, fo wie mit ben Infeln und Ruften bes Lorens Meerbufens und Rluffes, an England ab. Durch eine in ber Mitte bes Mifis fippi, von feiner Entstehung bis zu feiner Ausmundung, gezogenen Linie, murbe bie Grange gwifden beiden Ratio. nen bergestalt bestimmt, daß alles, auf dem linken Ufer Gelegene an die Englander abgetreten wurde, jedoch mit Ausnahme ber Stadt Orleans, welche ben Frangofen blieb. Diefen wurde zwar das Recht, an einem Theile der Rus ften von Terresneuve zu fischen, zugestanden; boch follten fie bie Jufeln St. Pierre und Miguelou, welche ihnen gur Ausübung jenes Rechts eingeraumt wurden, nicht befestigen. In dem westindischen Urchivelagus behielt Eng. land, nach Buruckstellung der Infeln Martinique, Guades Iupe, Marie aglante, Defirade und St. Lucie, Die Infel Granada nebft ben Granadillen, St. Bincent, Dominis que und Tabago. Un der afrikanischen Rufte verlor Frankreich alle feine Dieberlaffungen, bis auf die Infel Gorea. In Offindien erhielt es zwar alle Forts und Komptoire guruck, die es feit 1749 auf den Ruften von Roromandel, Drira, Malabar und Bengalen befessen hatte; jedoch mit ber Beschränfung, daß es in Bengalen feine Truppen balten follte. Fur diese Zugestandnisse gab Frankreich, außer ber Infel Minorca, alle in Deutschland gemachte Eroberungen heraus. Dunfirchen blieb in dem Buftande, welcher burch den aachener Frieden festgestellt war. Der Ronig von Spanien fab fich genothigt, Florida, nebft bem Fort St. Augustin und der Ban Denfafola an England abzutreten, um das zurück zu erhalten, was er, im Laufe bes Jahres 1761, in Amerika und in dem indischen Ozean

an diese Macht verloren hatte. Der König von Portugal erhielt die Kolonie San Sagramento, deren sich die Spanier bemächtigt hatten, zurück, und wurde übrigens in den Zustand zurück versetzt, worin er sich vor dem Kriege befunden hatte.

2mifchen Frankreich und Preugen murbe fein besonberer Friedensvertrag geschlossen, obgleich beibe Machte bei Roffbach und auf anderen Dunkten mit einander gerungen hatten. Die einfache Urfache biefer Erscheinung mar, baff Kranfreich und Preußen nichts mit einander auszugleichen hatten, nachdem der Suberteburger Friede gu Stande ges fommen war. Gehr wahr und richtig bemerkte Friedrich auf dem roßbacher Schlachtfelbe gegen die frangofische Rriegsgefangenen: "er tonne fich noch immer nicht gewohnen, die Krangosen als seine Keinde zu betrachten." Mirklich waren fie dies nur in einem fehr untergeordnes ten Sinne bes Wortes. Genothigt, Rompensations, Gegenstände fur verlorene Rolonicen und Diederlassungen gu fuchen, hatte Kranfreich fich mit Desterreich und Rugland zu feinem anderen Zwecke verbundet, ale, um durch ben Ronig von Preugen weniger an der Eroberung des Rurfürstenthums Sannover verhindert zu werden; fein andes rer Gedante, fein anderes Gefühl mar gegen Preugen im Spiele.

Je schärfer man also die Begebenheiten dieses verhängnisvollen Krieges ins Auge faßt, desto sicherer gelangt man zu der Entdeckung, daß es eigentlich zwei Kriege waren, welche sich mit einander verketteten, ohne, hinsichtlich ihrer Prinzipe, das Mindeste mit einander gemein zu haben. Der eine von diesen Kriegen ging von England gegen Frankreich, und fein 3meck war fein anderer, als auf Roften Franfreichs Sandelsvortheile zu gewinnen, von welchen man in biefen Zeiten annahm, baf fie, um volls fommen zu fenn, nicht einseitig genug fenn fonnten; mit Einem Worte: bier verfuhr man nach ben Grundfaten des Merkantil Snftems, bas Gold und Gil ber fur abfolute Rrafte halt, deren Unbaufung über Die Wohlfahrt ber Rationen entscheibet. Der andere von Dies fen Rriegen ging von Defferreich und Rufland gegen Preußen, und in ihm bandelte es fich um nichts weiter, als um verfonliche Genugthungen, b. b. um Rache. Frankreich und Preugen maren also die Theile der europaischen Welt, welche der Unterdrückung gleich bleggefiellt waren, und welche fich, aus eben biefem Grunde, batten verbunden follen. Dag bies nicht geschah, lag in ber Unvollkommenheit ber Gleichgewichte, Idee, welche fich mit allen politischen Rombinationen vertrug, weil sie alles mahrhaft Sittliche von fich ausschloß.

Uebrigens kann man den Pariser Frieden, als die Epoche betrachten, mit welcher Frankreichs Verfall ans hob. Die Beschränkungen, welche es sich gefallen lassen mußte, verbunden mit dem Opfer, das es darbrachte, um Spanien für seinen Verlust zu entschädigen \*), vers

<sup>\*)</sup> Dies Opfer bestand in der Kolonie Neus Orleans nebst Luissana, welche Frankreich, vermöge einer geheimen Konvention, an Spanien an eben dem Tage abtrat, wo der Praliminars Traktat von Fontainebleau, durch welchen England Florida bekam, abges schlossen wurde (3. Nov. 1762). Spaterhin siel Luissana an Frankreich zurück; namlich durch den Traktat, den Frankreich am 1. Oft. 1801 mit Spanien zu San Ilbesonso schloß; aber nach einem kurzen Besitz von einem anderthalb Jahren, kam eben dies Land an die

minberten seine Kraft in eben bem Maße, worin biese håtte zunehmen mussen, wenn sein Ansehn gesichert bleiben sollte. Während sich England durch den Pariser Frieden die Bahn zu den großen Erwerbungen gebrochen hatte, welche es, unmittelbar nach demselben, Schlag auf Schlag in Ostindien machte, sank Frankreich zu einem bloßen Zuschauer der europäischen Begebenheiten herab, glücklich, daß es stark genug geblieben war, um den Anforderungen zu neuen Anstrengungen widerstehen zu können.

Andere und bessere Folgen hatte der hubertsburger Frieden für Preußen. Wie sehr auch einzelne Provinzen dieses Königreichs durch die Zerstörungen dieses Krieges gelitten haben mochten: so bedurfte es doch nur eines zehnjährigen Friedens, um unter einem so rastlos thåtizgen König, wie Friedrich der Zweite war, auch die letzte Spur des Elendes zu verwischen und ein neues frastvolles Staatsleben vorzubereiten. Preußen hatte dem Frieden keine Opfer gebracht; und da der Staat von jeder Schulzbenlast frei geblieben war, so hatte er auch seine volle Beweglichkeit behalten.

Gerade hierin war die bedeutende Rolle gegründet, welche Friedrich während des Ueberrestes seiner Negierung in Europa spielte.

Bereinigten Staaten von Nordamerifa, bei welchen ce feit dem Jahre 1803 geblieben ift.

## Ueber den Grafen von St. Simon.

## Bierter Urtifel.

Im Oftober bes Jahres 1814 gab St. Simon feine erfte politische Schrift beraus, unter bem Titel: Reorganifation ber europaifden Gefellichaft. Diefe Arbeit war in den Denfwurdigfeiten über die Dif. fenschaft bes Menschen angefundigt, und por ber Restauration vollständig entworfen worden. In ben Kormen bes Werks und in der Polemik, die es nothwendig in fich Schloß, brachte jene Revolution in der Politik der Regies rungen allerdings einige Abanderungen gu Bege; boch bie Fundamental : Ideen waren biefelben geblieben. Die batte es befannt werden mogen, ohne eine ftarke Birfung bers porzubringen! Die Meuheit und die Große der Gedanfen, die ureigene und grundliche Unalnse der parlementarifchen Verfaffung, und die Ruhnheit der Rritik trugen gleichviel bei, um den Erfolg eines Berfes ju fichern, bas, nichts bestoweniger, Gate enthielt, welche wohl geeignet waren, den größten Theil der Lefer in Schrecken gu feten.

St. Simon betrachtete um diese Zeit, wie wir bes reits in unserm letzten Artikel über ihn bemerkt haben, die englische Konstitution als das vollkommenste Resultat, zu welchem sich die gesellschaftliche Organisation erheben könnte; und eben deswegen sah er Fortschritte nur in der Vervollskommung dieser Verkassung, und in der Annahme, die

sie, nach und nach, bei allen europäischen Bolkern fande. Diese Meinung, welche St. Simon damals zu begründen suchte, ist noch gegenwärtig beinahe der höchste Punkt für beinah' alle Kombinationen der Publizisten.

Im fortgesetzten Nachdenken über die Natur der Vervollkommnungen, deren die parlementarische Verfassung fähig ware, gelangte St. Simon im Jahre 1817 dahin, ihren wahren Charakter zu sixiren, welcher barin besteht, daß sie eine Uebergangs voler Zwischenverfassung ist, nämlich zwischen dem seudalen und dem industriellen Zustande.

Außerdem war die, in der Reorganisation der europäischen Gesellschaft abgehandelte große Frage bei weitem mehr die, welche der Titel in seiner höchsten Allgemeinheit ausspricht, als die untergeordnete Frage von der Form der speziellen Organisationen.

St. Simon stellte die Nothwendigkeit einer politischen Institution fest, welche allen europäischen Bölkern gemein wäre, und, nach einer verhältnismäßigen Skala, eine Nombination von Gewalten darböte, welche ähnlich wäre derjenigen, die in den besonderen Organisationen der verschiedenen Mitglieder der europäischen Konföderation vorhanden senn würde. Die brittische Parlementar Berkassung, verstärtt durch Betriebs samkeits Elemente, war die Grundlage der besonderen und der allgemeinen Konstitutionen. Das europäische Parles ment sollte sich beschäftigen mit den allgemeinen Angelegenheiten des gesammten Europa: es sollte die Aussührung großer Kanalisationen, so wie allgemeiner Kolonisationen über den ganzen Erdball hin, vorschlagen und leiten; es sollte schiedsrichterlich über alle Zwistigkeiten entscheiden, die sich, unter den vergesellschafteten Völkern, erheben

könnten; es sollte, vor allen Dingen, den öffentlichen Unterricht organissen und beaufsichtigen, und zwar die unbeschränkte Freiheit der Gewissen verfündigen, aber nichts desto weniger alle die Religionen verdrängen, deren Prinzipe dem von ihm eingeführten großen Moral. Kodex entzgegen senn würden.

Dis dahin konnte man die Ansichten des Verfassers gut heißen; denn, was er vorschlug lief im Grunde hins aus auf die Einführung einer bundesmäßigen Verfassung für das alte Festland, ähnlich der Verfassung der vereis nigten Staaten, jedoch thatkräftiger und wissenschaftlicher, als diese.

historisch wies der Berfasser die Nothwendigkeit des Bandes nach, bas fur Europa burch die Rirchenverbeffes rung gerftort war; und an die Stelle bes, durch den meftphalischen Frieden herbeigeführten Gleichgewichts wollte er eine politische Afforiation bringen, beren Dragnisation gleich fenn follte ber Organisation ber am meiften zivilis firten Bolfer. Allein die außerordentlichfte Idee des Buches - zugleich Diejenige, welche dem Berfaffer in bem Urtheile fehr Bieler schadete - bezog sich auf eine offene und feste Verbindung zwischen England und Frankreich : eine Berbindung, welche St. Simon als ben allerwich. tigfien Schritt betrachtete, ber in ber allgemeinen Politik gethan werden fonnte. Da die Englander und die Frangofen die Pringipe ber parlementarischen Berfaffung bereits angenommen hatten : fo follten fie, als die beiden in der Bivilisation am meiften vorgeruckten Bolker, unter einanber den Anfang machen mit diefer Ronfobergtion, gu welcher ber Berfasser den allgemeinen Plan entworfen

hatte, zugleich aber auch alle ihre Bemuhungen dahin richten, die übrigen Bolfer Europa's allmählig zu sich hindiber zu ziehen.

In unseren Sagen bat ber alte National : Saf febr viel von feiner Starfe verloren : England und Rranfreich baben, feit ungefahr gwolf Sahren, ihre bezügliche Lage weit richtiger beurtheilt, als fruber. Die brittische Politik hat, in einem hohen Mage, die Berbefferung erfahren, welche St. Simon in feinem Werke vorherfagte: fie bat ben engen Rreis alter Diplomatie verlaffen, und ftrebt Dahin, fich auf mabrhaft volksthumlichen Grundlagen fest zustellen. Auf der anderen Seite findet man in unseren Tagen bei weitem mehr Leute, welche, ohne bas allgemeinste Ziel einer Berbindung gwischen ben beiben ganbern zu faffen, weniaftens ben Vortheil Diefer Berbindung im Großen begreifen, und jede Rontinental- Rombination, aus welcher ein Rrieg zwischen England und Frankreich entsteben fonnte, fur das größte Ungluck balten wurden. Doch im Sabre 1814, beim Austritt aus einem zwanzigiabrigen Rriege mit England, und mabrend ber Befetzung bes frangofischen Gebiets mit brittischen Soldaten, emporfen St. Simons Buniche Die Mehrheit feiner Lefer; und wir kennen mehr als einen schätzenswerthen Raufmann, ber ihm dies Berbrechen verletter nationalitat nicht verzeihen fonnte.

Wir billigen keinesweges alle Bollziehungseinzelnheisten, welche St. Simon vorschlug, um zu diesem Ergebenisse zu gelangen; und wir haben keinen Grund, einen Plan zu vertheidigen, ben unser Philosoph an Ideen über gesellschaftliche Organisation knupfte, über welche er sich

in der Folge so weit erhoben hat. Bei dem Allen scheint uns der Gedanke einer künftigen Verbündung zwischen England und Frankreich — einer Verbündung, aus welcher für Europa nicht nur die wirksamsten Mittel zur Verzvollkommnung seiner Organisation, sondern auch die Ausvechterhaltung eines allgemeinen Friedenszustandes hervorzgehen wurde — dieser Gedanke scheint uns bewundernszwürdig richtig und vorschauend zu senn.

St. Simon, der ihn erzeugt hatte, hielt fest an ihm, und hat ihn immer als den ersten wichtigen Schritt der außeren Politik, nach der Rekonstitution der allgemeinen Brundsage, dargestellt.

Wir folgen jest ben Fortschritten der politischen Ideen St. Simons nach der Betriebsamkeitslehre zu, indem wir die Neihe seiner Bekanntmachungen prüsen. Ehe wir jestoch die Neorganisation der europäischen Gesellsschaft verlassen, halten wir es für angemessen, einige Stellen daraus anzusühren, deren hauptsächlich philosophisscher Werth keine Veränderung erleiden dürfte.

Er fagt :

"Besondere Konföderationen und Koalitionen entgegengesetzten Vortheils, werden Europa zurückstürzen in den traurigen Zustand des Krieges, aus welchem es sich herz vorzuarbeiten versucht hat. Dies ist etwas, das die Folgezeit noch mehr ins Licht stellen wird; etwas, das wester durch guten Geist, noch durch Weisheit, noch durch Friedensliebe abgewendet werden kann. Häuft Kongresse auf Kongresse, vervielfältigt die Verträge, die Konventionen, die Ausgleichungen: alles, was ihr thun könnt wird nur auf Krieg abzwecken; ihr werdet ihn nicht

vertilgen; ihr konnt bochstens ben Rriegeschauplat ver-

"Und boch klart der geringe Erfolg dieser Arten von Mitteln Niemandem über ihre Kraftlosigkeit auf. Es giebt in der Politik ein Herkommen, von welchem man sich nicht zu entfernen wagt, obgleich die Erfahrung uns von allen Seiten zuruft, daß wir die Methode verändern mussen. Man halt sich bei weitem mehr an der Stärke des Uebels, als an der Schwäche der Heilmittel; und man fährt fort, sich unter einander zu würgen, ohne zu wissen, wann das Semeczel endigen wird, ja ohne die Hossnung, es je beendigt zu sehen."

"Europa befindet sich in einem gewaltsamen 311ftande; alle wissen es, alle sagen es. Allein dieser 311stand — worin besteht er? Woher rührt er? Ist er immer da gewesen? Ist es möglich, daß er je aufhöre? Alle diese Fragen bleiben unbeantwortet."

"Mit den politischen Banden verhalt es sich nicht anders, als mit den gesellschaftlichen Banden: nur durch gleiche, oder beinahe gleiche Mittel, läst sich die Festigs feit der einen und der andern sichern. Für jede Volkspereinigung bedarf es, wie für jede Menschenvereinigung, gemeinschaftlicher Institutionen, bedarf es einer Organissation; und sehlt es daran, so entscheidet sich alles durch die Stärke."

"Wollen, daß Europa durch Traktate und Rongreffe in dem Zustande des Friedens verbleibe, heißt wollen, daß eine Gesellschaft durch Uebereinkunfte und Verträge bestehe: auf beiden Seiten bedarf es einer zwingenden Gewalt, welche die Willen vereinigt, die Bewegungen leitet,

die Angelegenheiten genwinschaftlich, die Verpflichtungen fest und ficher macht."

"Wir tragen eine stolze Verachtung für die Jahrhunderte zur Schau, die man das Mittelalter nennt; wir sehen in ihnen nur eine Zeit dumpfer Barbarei, grober Unwissenheit, ekelhaften Aberglaubens; und darüber ents geht uns, daß dies die einzige Zeit war, wo Europa's politisches System auf seiner wahren Grundlage, auf einer allgemeinen Organisation, ruhete."

"Raum hatte Luthers Kirchenverbesserung die politissche Macht der Geistlichkeit zum Falle gebracht, als Karl der Fünfte den Gedanken einer allgemeinen herrschaft faste — einen Gedanken, den Philipp der Zweite, Ludwig der Vierzehnte, Napoleon und die Engländer wieder aufgesnommen haben — und als sich die Religions Kriege erhosben, welche durch den dreißigjährigen Krieg, den längsten, den es je gegeben hat, beendigt wurden."

"Ungeachtet so vieler und so auffallender Beispiele, ist das Dorurtheil so start geblieben, daß die größten Zastente nichts über dasselbe vermocht haben. Alle datiren das politische System Europa's erst vom sechzehnten Jahrshundert; alle haben den westphälischen Frieden als das wahre Fundament dieses Systems betrachtet. Und doch braucht man nur die Begebenheiten der drei letzten Jahrshunderte zu prüsen, um einzusehen, daß das Gleichgewicht der Mächte die allerunrichtigste Kombination ist, die gesmacht werden konnte, weil der Friede ihr Zweck war, sie aber nur Kriege — und welche! — hervorgebracht hat."

"Rur zwei Manner haben das Uebel erkannt und Beilmittel in Borfchlag gebracht: heinrich der Vierte und

der Abbe von St. Pierre. Doch der eine ftarb, che er seinen Entwurf zur Ausführung gebracht hatte, der nach seinem Tode in Vergessenheit gerieth; der andere wurde als ein Vissonar behandelt, weil er mehr versprochen hatte, als er geben konnte:"

"Ganz zuverlässig ist der Gedanke, alle europäische Wölker durch eine politische Institution zu vereinigen, keine Wision; denn seche Jahrhunderte hindurch ist eine solche Ordnung der Dinge wirklich da gewesen; und seche Jahrshunderte hindurch waren die Kriege weit seltener und mins der furchtbar."

"Hierauf läßt sich das Projekt des Abbe von St. Pierre zurückführen, wenn man es entkleidet hat von der riesenmäßigen Zuthat, wodurch es lächerlich geworden ist: durch eine, allen Bolkern Europa's gemeine Bundesregierung hatte er gehofft, seinen ewigen Frieden auf diesem Erdtheile vorherrschend machen zu können."

mBie chimarisch in ihren Ergebnissen, wie unvollstommen und sehlerhaft sogar diese Kombination auch von Natur seyn moge: so ist sie doch der stärkste Sedanke, der seit dem funfzehnten Jahrhundert gedacht worden ist. Und dies rührt daher, daß man nur durch anhaltende Versuche und oft unfruchtbare Bemühungen zum Guten gelangt, und daß der, welcher zuerst einen Sedanken faßt, ihm seleten die Nettigkeit und Bestimmtheit zu geben versteht, den er immer durch die Zeit erwirbt.

"Die erste Wirkung der Konstitution des Abbe von St. Pierre — ihre Möglichkeit vorausgescht — war, daß sie in Europa die Ordnung der Dinge erhielt, welche um die Zeit ihrer Einführung bestand; von da an wurden

bie noch übrig gebliebenen Reste der Feudalität unzerstörsbar. Noch mehr: diese Konstitution begünstigte den Missbrauch der Gewalt, indem sie die Macht der Guveräne den Bölkern furchtbar machte, und diesen jedes Mittel wisder die Tyrannei entzog. Mit Einem Worte: diese Orgaznisation sollte nichts weiter seyn, als eine gegenseitige Gazrantie der Fürsten zur Erhaltung der willkürlichen Geswalt \*)."

"Man hat den Hebel gebraucht, ohne daß man erflären konnte, was ein Hebel sei. Es hat Bolks. Organisationen, es hat politische Organisationen gegeben, ehe
man wußte, was Organisation ist. In der Politik, wie
in jeder Art der Wissenschaft, hat man gethan, was geschehen mußte, ehe man wissen konnte, weßhalb es geschehen mußte; und wenn alsdann die Theorie nach der
Praxis eintrat, ist das, was man gedacht hat, nicht selten zurück geblieben hinter dem, was man auf gut Glück
vollbracht hatte."

"Co hat es sich auch bei dieser Gelegenheit gefügt; Europa's Organisation, so wie sie im vierzehnten Jahrshunderte war, sieht weit über dem Projekt des Abbe von St. Pierre."

- arita. Arie.

<sup>. °)</sup> Es ist merkwürdig, daß in demselben Augenblick, wo St. Simon über die Reorganisation der europäischen Gesellschaft schrieb und die Unzulänglichseit der Ideen des Abbe St. Pierre in's Licht stellte, Europa's Suverane auf die heilige Allianz bedacht waren. Sie ist unstreitig von allen politischen Kombinationen, welche seit dem wesiphälischen Frieden auf die Bahn gebracht worden sind, bei weitem die größte und achtungswertheste. Allein wie könnte man sich dagegen verblenden, daß sie beinahe gänzlich nach dem Plane des Abbe von St. Pierre gemodelt worden ist?

"Jede politische Organisation hat, wie jede gesellsschaftliche Organisation, ihre Fundamentals Prinzipe, die ihr Wesen ausmachen, und ohne welche sie weder bestehen, noch die Wirkungen hervorbringen kann, die man von ihr erwartet."

"Die Prinzipe, auf welche die papstliche Organisation gegrundet war, sind von dem Abbe von St. Pierre ganglich verkannt worden."

man fann fie auf vier guruckfuhren :"

- "1) Jede politische Organisation, welche den Ends zweck hat, mehrere Bolker zu vereinigen, ohne der National. Unabhängigkeit Abbruch zu thun, muß systematisch gleichartig senn, d. h. alle Institutionen mussen in ihr Folgerungen eines einzigen Gedankens senn, und folglich muß die Regierung, in allen ihren Abstufungen, eine gleiche Form haben.
- hangig fenn von ben National-Negierungen."
- muffen, vermöge ihrer Stellung, im Stande seyn, allgemeine Ansichten zu haben, um sich speziell mit den allgemeinen Angelegenheiten zu beschäftigen."
- ,,4) Sie mussen stark seyn durch eine Macht, die nur ihnen beiwohnt, und die einer fremden Macht durch aus nichts verdankt. Diese Macht ist die defentliche Meinung."

Run stellt St. Simon Untersuchungen an über die beste Konstitution, oder vielmehr über die beste Urt der Erörterung der gesculschaftlichen Angelegenheiten. Er ersforscht bei weitem sorgfältiger, wie die politischen Fragen

geloset werben muffen, als die zweite Frage, durch wen sie geloset werden sollen. Im Nachdenken über diesen zweiten Gesichtspunkt, welcher allgemeiner ist, als der erste, entdeckte er sein Betriebfamkeites System.

"Alle Wissenschaften, sagt er, von welcher Art sie auch seyn mogen, sind nichts weiter, als eine Folge zu lösender Ausgaben, zu beantwortender Fragen; sie unterscheiden sich von einander nur durch die Beschaffenheit dies ser Fragen. Die Methode also, die man auf einige dersselben anwendet, muß schon deshalb für alle passen, weil sie sür einige von ihnen past; denn diese Methode ist, als Werkzeug, ganz unabhängig von den Gegenständen, auf welche man sie anwendet, und verändert die Beschaffenheit derssellen zo viel als gar nicht."

"Noch mehr: gerade von der Anwendung dieser Mesthode erhält jede Wissenschaft ihre Sewisheit: durch sie wird sie positiv, durch sie hort sie auf, konjektural zu senn; und so etwas geschieht erst nach Jahrhunderten von Unbestimmtheit, Irrthumern und Ungewisheiten."

"Bisher ist die Methode der Beobachtungswissenschafsten nicht angewendet worden auf politische Fragen; jeder hat seine Urt zu sehen und zu raisonniren auf dieselben übergetragen, und daher ist es gesommen, daß es in ihren Auflösungen bisher noch keine Bestimmtheit, und in ihren Resultaten keine Allgemeinheit gab."

"Inzwischen ist der Zeitpunkt da, wo diese Kindheit der Wissenschaft aufhören muß; und wahrlich, es ist wunsschenswerth, daß sie aufhöre: denn aus den Dunkelheiten der Politik erwachsen die Störungen der gesellschaftlichen Ordnung."

"Welches ift die moglich beste Konstitution?"

"Versteht man unter Konstitution irgend ein System gesellschaftlicher Ordnung, das auf gemeinsames Wohlseyn abzweckt: so wird die beste diejenige seyn, worin die Institutionen so organisirt, die Gewalten so geordnet sind, daß jede Frage öffentlichen Nutzens auf das Gründlichste und Vollständigste verhandelt wird."

"Nun aber muß jede Frage öffentlichen Rugens schon . daburch, daß es eine Frage ist, sich durch bieselben Mittel losen lassen, wodurch alle übrigen Fragen, von welcher Beschaffenheit sie auch senn mogen, geloset werden."

senn möge, so tason biefet die Laaif und zwei Methoden, oder vielmehr eine einzige Methode dar, welche zwei Sporationen in sich begreift: die Synthesis und die Anas Insis. Durch die erste umfaßt man das Ganze der zu prüsenden Sache, oder man erforscht sie a priori; durch die zweite löst man sie in ihre Bestandtheile auf, um sie nach ihren Einzelnheiten zu beobachten, oder man erforscht sie a posteriori.

"Dies vorausgeschiekt, behaupte ich, die beste Ronstitution sei diejenige, worin jede Frage öffentlichen Ruzzens immer, nach einander, a priori und a posteriori geprüft wird."

"Nun aber heißt, in einer Gesellschaft die Fragen diffentlichen Nutzens nach einander a priori und a posteriori untersuchen, nichts weiter, als sie nach einander in Beziehung auf den allgemeinen und den besonderen Vortheil Derer untersuchen, welche die Gesellschaft bilden."

"Es bleibt bemnach nur übrig, zu erforschen, durch welchen Runstgriff man eine Ronstitution dergestalt organistren kann, daß jede Frage öffentlichen Rutzens so geprüft werde, wie ich es angegeben habe."

"Die erste dazu erforderliche Vorrichtung besteht darin, daß man zwei von einander verschiedene Gewalten bilde, welche so konstituirt sind, daß die eine den Veruf fühlt, die Dinge aus dem Gesichtspunkte des allgemeinen Nutzens der Nation, die andere, sie aus dem Gesichtspunkt des bessonderen Nutzens der Individuen zu betrachten, welche die Nation ausmachen."

"Die erste Sewalt nenne ich Gewalt der allgemeinen Angelegenheiten; die zweite, Gewalt der besonderen oder Lokal-Angelegenheiten."

Von diesen Prinzipen macht hierauf der Verfasser die Unwendung auf die brittische Konstitution und auf die Zusammensetzung des europäischen Parlements. Und da sieht man ihn auf die Zulassung der Produzenten zu den politischen Nechten dringen. Er drückt sich darüber in folgender Weise aus:

"Wer in irgend einem Lande geboren und Bürger irgend eines Staats ist, nimmt, vermöge seiner Erzie-hung, vermöge seiner Verhältnisse und vermöge der Beisspiele, welche ihm dargeboten werden, gewisse, mehr oder minder tiese Gewohnheiten an, seinen Gesichtskreis über die Gränzen seines persönlichen Wohlseyns auszudehnen, und seinen Privat-Vortheil mit dem Vortheil der Nation zu verschmelzen, deren Mitglied er ist."

"Aus diefer, zu einem Gefühl verftartten Gewohnheit entspringt die Reigung, feine Angelegenheiten zu verallge-

meinern, d. h. sie immer in einer gemeinschaftlichen Unsgelegenheit eingeschlossen zu sehen. Diese Reigung, die bisweilen schwach wird, aber sich nie ganz verliert, ist bas, was man Patriotismus nennt."

"In jeder nationalen Regierung, wenn sie gut ist, verwandelt sich der Patriotismus, den jedes Individuum von dem Augenblicke an in sich trägt, wo es Mitglied derfelben geworden ist, in Gemeingeist oder Gemeinwillen, weil das nothwendige Attribut einer guten Regierung darin besteht, daß der Bortheil der Regierung auch der Vortheil der Nation sei."

"Dieser Gemeinwille ist die Seele der Regierung, und bewirkt, als solche, daß alle ihre Handlungen einige, und alle ihre Bewegungen übereinstimmige sind, daß alles nach demselben Ziele hinstrebt, alles von derselben Triebfeder gesleitet wird."

"Mit der europäischen Regierung verhält es sich gerade, wie mit den National-Negierungen; sie kann kein Leben haben ohne einen Willen, der allen ihren Gliedern gemein ist."

"Der Gemeinwille nun, welcher, in einer Nationals Regierung, aus dem Nationals Patriotismus entspringt, kann in der europäischen Regierung nur hervorgehen aus einer größeren Allgemeinheit der Ansichten, aus einem ers weiterten Gefühle, das man europäischen Patriotismus nennen kann."

"Die Nothwendigkeit selbst bringt demnach mit sich, zu der Deputirten. Kammer des europäischen Parlements, d. h. zu einer von den beiden thätigen Gewalten der europäischen Konstitution, nur Solche hinzu zu lassen, die,

vermöge ausgebehnter Veziehungen, vermöge solcher Ges wöhnungen, welche über den Kreis der Geburtslands. Gewöhnungen hinausgehen, und endlich vermöge solcher Arbeiten, deren Rützlichkeit sich nicht auf National: Gesbräuche beschränkt, und sich über alle Völker ausdehnt, am meisten fähig sind, sich zu der Allgemeinheit der Ansichten zu erheben, die der Gemeingeist, und zu dem allgemeinen Interesse, das das Gemein: Interesse des europäischen Parslements senn soll.

"Rur Raufleute, Gelehrte, obrigkeitliche Personen und Abministratoren burfen berufen werden, die Deputirten» Rammer des großen Parlements zu bilden."

"Und in der That, alles, was für die europäische Gesellschaft gemeinschaftliches Interesse ist, kann bezogen werden auf die Wissenschaften, die Runste, die Gesetzes bung, den Handel, die Verwaltung, die Betriebsamkeit."

Was die Bestimmung dieses europäischen Parlements betrifft, so entwickelt St. Simon sie in folgenden Aus-drücken:

"Jede Frage allgemeinen Rugens, so weit er die europäische Gesellschaft berührt, wird vor das große Par-lement gebracht und von demselben geprüft und ausgelöset. Es ist der alleinige Richter in allen Streitigkeiten, welche sich unter den Regierungen erheben können."

"Wenn irgend ein Theil ber europäischen Bevölkes rung, der irgend einer Regierung unterworfen ist, ein Bolk für sich bilden, oder auch in die Jurisdiktion einer fremden Regierung eintreten wollte: so ist ce-die Sache bes europäischen Parlements, darüber zu entscheiden. Entscheiben aber wurde es nicht zum Vortheil der Regierungen, wohl aber zum Vortheil der Bolfer, wobei ihm die mog-lich- beste Organisation der europäischen Verbundung immer als Ziel vorschweben mußte."

"Alle Unternehmungen allgemeiner Rüglichkeit für die europäische Sesellschaft würden von dem großen Parlement geleitet werden; und so würde es z. B. die Donau mit dem, Ahein, und diesen mit dem baltischen Meere versbinden."

"Dhne Thatigkeit im Acuseren giebt es keine Ruhe im Innern. Das sicherste Mittel, den Frieden in der Konföderation zu bewahren, wird darin bestehen, daß man sie unablässig aus sich heraussührt, und sie ohne Nast durch große innere Arbeiten beschäftigt. Den Erdball mit europäischer Raße bevölkern, weil diese allen übrigen Menschenraßen überlegen ist, und den ganzen Erdball eben so bereisebar und bewohndar zu machen, wie Europa; dies, dies ist das Unternehmen, wodurch das europäische Parlement unausschicht die Thätigkeit Europa's beschäftigen muß, um es immer in Athem zu erhalten."

"Der offentliche Unterricht wird für gang Europa unter die Aufsicht und Leitung des großen Parlements gestellt."

"Es wird durch die Sorgfalt des großen Parlements ein Sitten Roder, welcher sowohl die allgemeine, als die nationelle und abgesonderte Moral in sich schließet, gesertigt, um für ganz Europa zu gelten. In demselben ist bewiesen, daß die Grundsätze, auf welchen die europäische Ronföderation beruht, die besten, die sichersten, und folgelich diesenigen sind, welche eine Gesellschaft so glücklich

machen, als fie vermoge ber menschlichen Ratur, und vers moge bes Juftandes ber Auftlarung, fenn kann. "

"Das große Parlement wird die vollfommenste Freis heit des Sewissens, und die freie Ausübung aller Relisgionen gestatten; allein es wird diejenigen besschränken, deren Prinzipe dem von ihm eingesführten großen Sitten-Rodex entgegen find."

"Auf diese Weise wurde unter den europäischen Nastionen dasselbe anzutreffen senn, was das Band und die Grundlage jeder politischen Vergesellschaftung ausmacht: Ronformität der Institutionen, Einheit der Angelegenheisten, Uebereinstimmung der Maximen, Gemeinschaftlichkeit der Sittensehre und der öffentlichen Unterweisung."

hierauf erfolgt der Entwurf zu einer Einigung zwisschen Frankreich und England.

"Die Einführung des europäischen Parlements wird von dem Augenblicke an zu Stande kommen, wo alle Bölker Europa's in einer parlementarischen Verfassung les ben werden."

"Daraus folgt, daß die Einführung des europäischen Parlements ihren Anfang nehmen kann, sobald der Theil der europäischen Bevölkerung, welcher der Repräsentativ-Regierung unterworfen ist, an Stärke denjenigen übertrifft, der den absoluten oder willkürlichen Regierungen unterworsfen bleibt."

"Nun aber ist dieser Zustand Europa's nichts anders, als der gegenwärtige Zustand der Dinge: die Engländer und die Franzosen sind an Stärke ganz unbestreitbar dem übrigen Europa überlegen, und die Engländer und die Franzosen haben die parlementarische Form."

"Es ist bemnach möglich, die Reorganisation Euros pa's auf der Stelle zu beginnen."

"Wenn die Englander und Frantofen in Berbindung treten, und unter fich ein gemeinschaftliches Varlement bilben ; wenn ber Sauptzweck diefer Verbindung fein anderer ift, ale, burch Ungiebung anderer Bolfer an fich, fich gu perstårfen: wenn folglich die englische frangolische Regierung bei allen Bolfern bie Beforderer ber Reprafentatips Berfaffung begunftigt; wenn fie biefelben mit ihrer gangen Macht unterftust, damit die Parlemente bei allen Bolfern, welche jest noch der unbedingten Mongrchie unterworfen find, Plat greifen mogen; wenn jede Ration von bem Augenblicke an, wo sie die Korm der Reprasentative Regierung angenommen hat, fich ber Bereinigung ans schließen, und Mitglieder, die fie in ihrem Schofe gewahlt hat, zu bem gemeinschaftlichen Parlemente abordnen fann: bann wird Europa's Organisation unmerklich vorschreiten, ohne Krieg, ohne Ratastrophen, ohne politische Ummalgungen. "

Der Verfasser geht hierauf nur allzu tief ins Einzelne, um die besonderen Beweggrunde auseinander zu seinen, welche bei den Englandern und den Franzosen wirks sam sind, um beide zu einer solchen Allianz zu bestimmen. In diesen Betrachtungen läst St. Simon die Finanzs Verlegenheiten Englands eine durchaus übertriebene Rolle spielen, indem er den gemeinen Vorurtheilen folgt, welche um diese Zeit, hinsichtlich der Uebermäßigkeit der brittischen Staatsschuld, im Schwange waren: Vorurtheile, welche in unseren Tagen von den meisten Staatswirthschafts. Lehrern aufgegeben sind. Im Uebrigen erklären sich diese Irrthümer

unseres Philosophen über Finang: Einzelheiten sehr leicht; und dabei stehen sie in feinem Zusammenhange mit den allgemeinen Unsichten, die seinen Geist hauptsächlich beschäftigt haben.

Folgendes ift der Schluß des Werks:

"Ich habe, sagt St. Simon, in dieser Schrift bes weisen wollen, daß die Einführung eines dem Zustande der Auftsärung entsprechenden politischen Systems, und die Schöpfung einer Sewalt, welche fähig ist, den Ehrzgeiz der Völker und ihrer Führer zu beschränken, in Europa allein eine friedliche und bleibende Ordnung der Dinge zu bewirken vermögen. In dieser Beziehung spielt der Orgaznisations. Plan, den ich vorgeschlagen habe, nur eine untergeordnete Rolle, weil, wenn er verworfen würde, wenn er wesentlich schlecht senn sollte, ich nur gethan hätte, was ich zu thun unternommen habe, wenn irgend ein anderer Plan zugelassen wäre."

mir in Vorschlag gebrachte Plan der wichtigste Theil dies sest Werks. Seit langer Zeit ist man darin einverstanden, daß das politische System in seinen Grundlagen erschütztert ist, und daß man ein anderes an dessen Stelle bring gen muß. Gleichwohl hat weder diese allgemein verbreiztete Meinung, noch der Wunsch nach Ordnung und Nuhe, wie er in allen Denen leben muß, die der Umwälzungen und Kriege überdrüssig sind, irgend Jemand bestimmt, aus der Bahn des Herfommens heraus zu treten. Man hat sich mit den alten Grundsätzen beholsen, gerade als ob es feine besseren geben könnte; man hat die Elemente des alten Systems auf tausendfache Weise kombinirt, ohne dassalten Systems auf tausendfache Weise kombinirt, ohne dassalten

durch etwas Neues zu ersinnen. Der Organisations. Plan, den ich vorgelegt habe, ist der erste, der einen neueren alls gemeinen Charafter hat.

"Unftreitig murbe es munichenswerth gewesen fenn, baf ber Dlan gur Repragnifation ber europaischen Gesell: Schaft von einem ber machtigften Suverane, ober wenigftens von einem Staatsmanne, ergraut in Geschaften und berühmt burch Talente im Rache ber Politif, gedacht worben mare; von einer großen Macht, oder von einem überlegenen Ruf unterftutt, murde er die Geister schneller angezogen haben. Allein Die Schwäche ber menschlichen intelligeng erlaubte ben Dingen nicht, Diese Babn zu beschreis ben. Die, welche, bei ben, von ihnen taglich geleiteten 21rbeiten, burch bie Rraft ber Dinge genothigt maren, alle ihre Raisonnements auf die Pringipe des alten Enftems, bas man in Ermangelung eines befferen beibehielt, zu begieben, konnten sich nicht zugleich in zwei entgegengesetzten Bahnen bewegen; und mahrend ihre Aufmertfamteit unablaffia auf das alte Snftem und auf frubere Rombina. tionen guruckgeführt wurde - wie hatten fie in ihrem Geifte ein neues Softem und neue Rombinationen erreugen mogen!"

"Nach großen Anstrengungen und großen Arbeiten habe ich mich in den Gesichtspunkt der gemeinschaftlichen Angelegenheiten der europäischen Bolker gestellt. Dieser Gesichtspunkt ist der einzige, aus welchem wir die Uebel, von denen wir bedroht sind, und die Mittel, diese Uebel zu vermeiden, wahrnehmen konnen. Wenn die, welche die Angelegenheiten leiten, sich in meinen Gesichtspunkt stellen wollen: so werden sie dasselbe sehen, was ich gesehen habe."

"Die Spaltungen in der öffentlichen Meinung ruh, ren nur daher, daß jeder sich einen allzu beschränkten Sessichtskreis bildet, und sich nicht aus dem Punkt entsernt, den er für sich fesigestellt hat, und von wo aus er die Dinge durchaus überschauen will. . . . ."

"Ohne Zweisel wird eine Zeit kommen, wo die Bolker Europa's fühlen werden, daß, che man zu den National-Interessen herabsteigt, man die Punkte des allgemeinen Interesses regeln muß. Dann werden die Leiden
anfangen, sich zu vermindern; dann wird es weniger Unruhen geben, und die Kriege werden erlöschen. Dies ist
der Punkt, nach welchem wir unablässig streben! Dies
ist die Bahn, welche der vorschreitende Geist uns führt!
Doch, ist es der Klugheit der Menschen würdiger, sich auf
dieser Bahn fortzuschleppen, oder sie zu durchlausen?"

"Die Dichter haben das goldene Zeitalter in die Kindheit des menschlichen Geschlechts versetzt, und mit der Unwissenheit und Nohheit der frühesten Zeiten umgeben. Dahin hätte man das eiserne Zeitalter verlegen sollen! Das goldene Zeitalter des menschlichen Geschlechts liegt nicht hinter, sondern vor und; es besteht in der Versvoulkommnung der gesellschaftlichen Ordnung. Unsere Väster haben es nicht gesehen; unsere Nachkommen werden einst dahin gelangen; und wir, wir mussen den Weg das hin bahnen.

Von der Reorganisation der europäischen Sesellschaft bis zum Jahre 1817 beschäftigte sich St. Simon haupt- sächlich mit Polentik. In dem Cenfeur machte er den Plan zu einem Verein unter den Sigenthumern von National. Gutern, und Ideen über den Charafter der Oppositional.

200 1300

fition in ben Rammern bekannt, welche einen merklichen Einbruck machten. Wahrend ber bundert Tage gab er über die Roalition von 1815 eine Alugschrift beraus, worin er die politische Lage aller europäischen Machte untersuchte und in Borschlag brachte, baf Frankreich alles anwenden follte, um England von der Roglition zu fonbern, und fich burch innige Bande mit Diesem Reiche gu perbinden. Seiner Behauptung nach, mar bieg bas einzige Mittel, das übrige Europa im Zaum zu halten, fo wie auch die fraftigste Magregel, Die Fortschritte ber Bivilisation fur die Zukunft zu sichern. Er erneuerte auf Diese Beise ben Gedanken, den er in seiner vorhergegangenen Schrift ausgedrückt hatte, unter Umffanden, wo die Rational. Eriftenz bedroht mar, und wo es schien, als werde die Nation, auf dem Mai Felde versammelt, end lich ihre eigenen Ungelegenheiten feststellen.

Im Anfange des Jahres 1817 erfannte St. Simon die politische Praponderanz der Vetriebsamkeit; und in diesem Worte faste er Anfangs das Ganze der Produktion zusammen. Er unternahm eine Reihe von Bekanntmaschungen unter dem Litel: Von der Betriebsamkeit, oder politische moralische philosophische Erdriebrungen zum Vortheil Derer, welche sich nüglischen und unabhängigen Arbeiten hingeben. Diese Schrift führt das Motto: Alles durch die Betriebssamkeit, alles für dieselbe.

In den ersten Banden von der Vetrieb samfeit wurde die parlementarische Verfassung als eine Art von industrieller Verfassung gepriesen, weil sie mehr, als jede frühere Verfassung, die Entwickelung der Betrieb-

famfeit begunftigt: und zwar baburch, baff fie bie großte individuelle und industrielle Freiheit einführt. Die Gefell-Schaften werben in biesem Werke von Seiten bes 3wecks ihrer Thatiafeit aufgefaßt; und indem der Berfaffer anerfennt, daß der Krieg der Hauptzweck und der bergebrachte Buffand ber alten Gefellschaften gewesen ift, beweifet er. daß der Gegenstand der neueren Bolker fein anderer fenn fann, als hervorbringung, und gelangt febr bald babin. nachzuweisen, daß alle Institutionen fich auf die Betriebfamfeit begieben muffen. Mit Riefenschritten nabert fich. auf Diefe Beife, St. Simon feinem Betriebfamkeits. Sn. fteme. Wir haben junachst gefeben, wie er in den Erors terungen über die Urt und Weise, die gesellschafelichen Ungelegenheiten zur Sprache zu bringen, ber Parlementars Berfassung den Borgug giebt, und wie er fodann ben 3weck der Berathung erforscht, und die Produktion als den einzigen Gegenstand ber Politik bezeichnet. Bald merben wir schen, wie er, unablassig die positive Methode anwendend, den Grund zu einer wiffenschaftlich industriels Ien Organisation legt. Um ben Punkt, worauf er fich im Sahre 1817 befand, vollståndiger anzugeben, wollen wir folgende Bruchstücke anführen, welche aus dem zweiten Bande der Betriebfamfeit entlehnt find.

Er sagt :

"Wenn ich untersuche, welche Leidenschaft die französische Umwälzung bewirkt, und welche Klasse diese Leis denschaft am stärksten empfunden hat: so entdecke ich, daß es die Gleichheit ist, und daß Menschen von der niedrigs sten Klasse durch ihre Unwissenheit, wie durch ihren Eigens nut, am stärksten verführt worden sind, sich ihr rücksichtsloß hinzugeben. Die Wirkung dieser Leibenschaft für Gleichheit hat darin bestanden, daß die gesellschaftsliche Organisation, welche, im Augenblicke des Ausbruchs, vorhanden war, zerstört worden ist. Ich frage jetzt, ob, nachdem nun einmal alles zerstört worden ist, nicht eine neue Leidenschaft nothwendig sei, um die Arbeiten eines neuen Ausbaues zu bethätigen? Oder vielmehr, ich frage mit anderen Worten: ob eine Umwälzung durch eine Leidenschaft, oder durch die Mäßigung beendigt werden kann?!

"Die, unter den gewesenen Institutionen angenommenen Gewohnheiten stellen der Einführung einer wahrbaft neuen Verfassung bedeutende Hindernisse entgegen. Eine solche Einführung erfordert große philosophische Urbeiten, große petuniäre Opfer. Und nur eine Leidenschaft hat die Kraft, die Menschen zu starten Anstrengungen zu vermögen."

"Die Mäßigung ist nicht eine thätige Kraft; sie ist wesentlich furchtsam; und weit davon entfernt, daß sie etwas in sich tragen sollte, angenommene Sewohnheiten zu verdrängen, strebt sie nur dahin, sie festzuhalten."

"Alles, was die Mäßigung rath, ist, einen Vertrag zu Stande zu bringen zwischen Gewohnheiten, welche unter willfürlichen und theologischen Einrichtungen angenommen sind, und zwischen liberalen und industriellen Gedanken und Einrichtungen. Nun aber sind die letzteren, der Natur der Dinge gemäß, ausschließend; und eben deswegen ist nichts gethan, so lange sie nicht die Oberhand gewonnen haben, so lange sie nicht von diesen fremden Elementen, von diesem Rost, der ihre Triebsedern lähmt, befreit sind."

"Man übertreibt, wenn man fagt, die französische Umwälzung habe den Untergang der theologischen und feut dalen Gewalten vollendet. Sie hat dieselben nicht versnichtet: sie hat bloß das Vertrauen vermindert, das man in die Prinzipe setze, die ihnen zum Grunde lagen, dergestalt, daß diese Gewalten heutiges Tages nicht mehr Stärfe und Ansehn genug haben, um gesellschaftliche Vande zu seyn. In welchen Ideen werden wir demnach dies organische Vand, dies nothwendige Vand antressen? In ihnen, und nur in ihnen, mussen wir unser Heil und das Ende der Umwälzung suchen."

"Meiner Unficht zufolge, ift das einzige Ziel, worauf alle unfere Gedanken, alle unfere Bemuhungen abzwecken muffen, Die Dragnisation, welche ber Betrieb. famfeit am meiften aunftig ift, bas Wort "Betrieb: famfeit" in bem allgemeinsten Sinne genommen, wo es alle Arten nutlicher Arbeiten umfaßt : Die Theorie, wie bie Unwendung, die Arbeiten bes Geiftes, wie die ber Sand. Es handelt fich bemnach um eine Megierung, ober um eine Staatsgewalt, welche feine andere Starfe bat, als die, welche nothwendig ift, um zu verhindern, daß nubliche Arbeiten nicht geftort werden; um eine Regierung, worin gles fur Arbeiter geordnet ift, beren Berein die mahre Gesellschaft bilbet, bergestalt, baf sie bie Erzeugniffe ihrer verschiedenen Arbeiten direft und mit ber vollkommensten Freiheit untereinander austauschen fonnen; um eine Regierung endlich, welche so beschaffen ift, baß die Gesellschaft, welche allein wissen kann, was ihr zusagt, was sie will und was sie vorzieht, auch der einzige Richter über das Verdienst und die Ruglichkeit der

Arbeiten fei; daß folglich der Produzent nur von dem Rons sumenten den Lohn fur seine Arbeit; den Dank fur seinen Dienst zu erwarten habe, von welcher Urt auch die Besnennung sei, die er zu mahlen fur gut befindet. "

"Nebrigens wollen wir den nothwendigen Gang der Dinge nur aufflären und erleichtern. Die Menschen sollen das, was sie bisher, ohne es zu wissen, und auf eine langsame, unschlüssige und allzu fruchtlose Weise gethan haben, fünftig nur mit klarem Bewustsenn, durch unmittelbare Anstrengung und mit besseren Erfolge vollbringen."

"Seit der Befreiung der Gemeinen sehen wir die industrielle Klasse, nachdem sie ihre Freiheit erkauft hat, nach und nach dahin gelangen, daß sie sich eine politische Macht bildet. Diese Macht besteht darin, daß sie nur mit ihrer Einwilligung besteuert werden kann. Allmählig vergrößert und bereichert sie sich; sie wird zugleich wichtiger, und ihr gesellschaftliches Dasen verbessert sich in jezder Rücksicht, während die Klassen, die man die seudasten und theologischen nennen möchte, unablässig an Krast und Ansehn verlieren: ein Umstand, aus welchem ich solgere, daß die industrielle Klasse anhaltend gewinnen, und zulest die ganze Gesellschaft erobern wird."

"Dahin gehen die Dinge, bahin gehen wir, und jene alten Institutionen, sie, die schon jest nicht mehr die Kraft haben, das zu halten, was sie emporgebracht hatten, werden fur immer fallen und in sich selbst verz löschen."

"Es giebt Umwälzungen, welche Anfangs nur vereinzelt und national find; es giebt auch parzielle Umwälzungen, die nur die eine oder die andere gesellschaftliche

Institution treffen. Diese allmähligen Umwälzungen treffen später zusamrzen, um eine allgemeine Umwälzung zu bestimmen."

"In philosophischer Beziehung, seitbem die Araber die Kultur der Beobachtungswissenschaften in Europa eingeführt haben — in politischer Beziehung, seit der Bestreiung der Gemeinen, hat der menschliche Geist, auf eine unverkennbare Weise, einer allgemeinen Umwälzung zugesstrebt, d. h. er hat einen Zustand der Dinge herbeisühren wollen, worin das menschliche Dasenn eine große und allzemeine Verbesserung erführe."

"In der Rette der Begebenheiten, welche seit den beiden so eben bezeichneten Spochen auf einander gefolgt sind, bemerkt man, als am meisten hervorspringende Glieder: die Kirchenverbesserung durch Luther, die Umwälzung in England unter Karl dem Ersten, die Vertreibung der Stuarts, die amerikanische Umwälzung, und die französische; und in meiner Ansicht der Dinge, ist nun der Ausgenblick gekommen für die allgemeine Umwälzung, für die, welche allen zivilisirten Völkern, welchen Theil des Erdsbodens sie auch bewohnen mögen, gemein ist. Sie wird darin bestehen, daß die Verrichtungen der Regierungen sich darauf beschränken, zu verhindern, daß nützliche Arbeiten gesiört werden."

Un einer anderen Stelle setzt St. Simon die Forts schritte aus einander, welche die Staatswirthschaftslehrer in der politischen Wissenschaft bewirft haben; und ins dem er dieser Gedankenreihe folgt, gelangt er zu folgens dem Schluß.

"Es giebt eine Ordnung von Angelegenheiten, Die

von allen Menschen gefühlt wird: Ungelegenheiten, die sich auf die Erhaltung des Lebens, und auf das Wohlergehen beziehen. Dies ist die einzige Ordnung, auf welche sich alle Menschen verstehen, und über welche sie einverstanden zu senn das Bedürfniß sühlen: die einzige, worüber sie zu berathen, gemeinschaftlich zu wirken haben; die einzige also, um welche sich die Politik zu bekümmern hat, und welche zum einigen Maßstabe bei der Kritik aller Einzichtungen und aller gesellschaftlichen Dinge gebraucht werden muß.

"Die Politif ist also, um mich in zwei Worten zus sammen zu fassen, die Wissenschaft der Produktion, d. h. die Wissenschaft, welche die für alle Urten von Produktionen günstige Ordnung der Dinge zum Gesgenstande hat."

"Ein Prinzip ist ein Abgangspunkt. Wenn der Punkt, der von uns erkannt worden, und auf welchen wir durch Thatsachen hingeführt sind — wenn dieser Punkt, sag' ich, reell und gut bezeichnet ist: alsdann liegt die Politik nicht mehr in dem Unbestimmten der Vermuthungen — ist sie nicht mehr dem Eigensinn der Umstände hingegeben — ihr Schicksal nicht mehr an das Schicksal einer Macht, einer Form, eines Vorurtheils gebunden. Ihr Erdreich ist gekannt; ihre Methode ist geprüft, und die Wissenschaft der Gesellschaft hat fortan ein Prinzip. Sie wird, mit Einem Worte eine positive Wissenschaft."

"Mogen die philosophischen Politifer alle erwiesene besondere Wahrheiten, die es giebt, zusammennehmen; mogen sie eine nach der andern anwenden auf das Prinzip, das wir so eben daraus hergeleitet haben: — wir werden

fie alsbann gunachst bitten, bas Pringip nach ben Mahre beiten zu beurtheilen, Die ihnen angehoren, fie unmittelbar barauf aber ersuchen, über biese Wahrheiten nach bem Pringip gu urtheilen, bas wir ihnen barbieten. Bir merben fie hierauf fragen, ob biefe Wahrheiten burch bas Princip nicht eine neue Starke und gleichsam ein anderes Dasenn gewinnen. Wir werden fie endlich fragen, ob bies Pringip nicht bas allgemeinste, bas mahrste sei, bas jemals aufgestellt worden, und ob es folglich nicht an ficheren und nutlichen Ergebniffen vorzüglich fruchtbar fei. Uebrigens schafft man nicht ein Pringip; man entbeckt es, man zeigt ce. Das Prinzip, das ich aufgestellt habe, ift nicht einmal bas Refultat meiner Arbeiten. Es aes hort den Schriftstellern, den Gelehrten, von denen ich gesprochen habe. In ihren verschiedenen Abhandlungen haben fie es indirekt aufgestellt, ohne es zu suchen, ohne es zu feben. Ich habe es nicht aufgestellt, aber ich habe es gefucht, gesehen und verfündige es. "

Der dritte Theil der Betriebsamkeit ist der wischenschaftlichen Entwickelung der werdenden Lehre gewidmet. Der Berkasser ging darin auf die philosophischen Ideen zurück, womit er sich hauptsächlich in den Denkwürdigskeiten über die Bissenschaft des Menschen und über die Enzyklopädie beschäftigt hatte. Dies Werk bewies den Betriebsamen die Allgemeinheit der Ideen, welche sie zu versühren angefangen hatten; und Einige erschraken über die moralischen Folgen des positiven Syssems. St. Simon, weit entsernt, den Muth zu verliezen, seste seine Arbeiten mit vermehrter Beharrlichkeit fort, und gab im Jahre 1818 den vierten und letzten Theil

der Betriebsamkeit heraus. Dieser war ausschließendber Prüfung jener Gesetzebung gewidmet, die sich auf das Eigenthum bezieht. Die Legisten sind darin, das muß man zugeben, hart mitgenommen; allein das Ganze ist voll merkwürdiger Beobachtungen und tieser Bliese in die Zukunft der Betriebsamkeit. Hier ist es, wo St. Sie mon vorschlägt, die Pachter den Geranten jeder industriels len Unternehmung gleich zu stellen, und das System der Rommanditen für sie zu verallgemeinern. Zugleich beweisset St. Simon, daß es möglich sei, alle Zivile Gerichte in Handelse Tribunale zu verwandeln, und jeden Streit durch Schiedsrichter (par l'arbitrage) zu erledigen.

Im Sabre 1819 aab St. Simon ben Dragnifator heraus, welche einen farken Gindruck auf Die Geis fter machte. Die erfte Lieferung brachte bem Berfaffer einen Prozes zu Wege, in welchem er freigesprochen wurde. Roch immer hat man die eben fo fuhne als geiftvolle Rique nicht vergeffen, womit St. Simon feine Bertheidis gung begann. "Wenn Frankreich, fagte er, in einer einzigen Nacht aller Derjenigen beraubt wurde, burch welche sich die gesellschaftliche Arbeit vollzieht — was wurden am folgenden Tage Die anfangen, welche an Dieser Arbeit feinen Theil nehmen ?" Mit Ginem Borte: feine Bertheidigung war der originalste und volksmäßigste Beweis, ber von den Grundlagen des Betriebsamkeits. Snftems gegeben werden fonnte. Die zweite Lieferung bes Drganis fators enthielt einen Berfuch der Geschichte der Betriebfamen und ber Gelehrten feit dem elften Jahrhundert. Diefer Bersuch ift gang nach der positiven Methode gearbeitet; benn bie Thatfachen find barin nach gleichartigen

Neihen geordnet, welche ihr Gesetz erschauen lassen, und mit demselben die wissenschaftliche industrielle Zukunft. Schon in der Denkschrift über die Wissenschaft des Menschen hatte St. Simon eine Probe von der Unwendung dieser Methode auf die Geschichte der allgemeinen Entwickelung des menschlichen Geistes gegeben.

Noch deutlicher, als es in den Banden von der Vetriebsamteit geschehen war, erklarte sich St. Simon im Organisator über den vorübergehenden Charafter der Parlementar Verfassung, so wie zugleich über die Nothwendigkeit, daran sest zu halten, und dies System dadurch zu verbessern, daß man so viel industrielle Eles mente, wie immer möglich, in dasselbe einführe. Der Organisator enthielt den ersten Entwurf oder Umriß einer direkt auf daß positive System gegründeten Verfassung; und dieser Umriß schloß Züge in sich, die ihn von allem unterschieden, was die Staatswissenschaft bisher für entschieden angenommen hatte.

. Im Jahre 1819 gab St. Simon, in Verbindung mit einigen anderen Personen, eine politische Monatosschrift heraus, worin die Polemik angewendet wurde, um die Betriebsamkeits. Lehren geltend zu machen.

Endlich i. J. 1821 erschien das Betriebsamkeits. System mit dem Motto: Gott hat gesagt: liebet und unterstützt euch unter einander. Der Versasser erklärt, wodurch alle gegenwärtigen Institutionen bestimmt sind, den industriellen Charafter anzunehmen, weßehalb die Gelehrten mit der öffentlichen Unterweisung und die Vetriebsamen mit der Vildung des Budgets beauftragt werden mussen. Dies Werk schließt mit einer Unrede an

die Philanthropen, auf welche wir zurucktommen werden, wenn wir Rechenschaft geben von dem Neuen Christenthum.

3m Sabre 1823 aab St. Simon beraus: 1) Briefe an die Abgeordneten: 2) zwei Klugschriften über die Bours bond und die Stuarts, in welcher letteren er ben allgemeinen Charafter ber industriellen lebre febr bunbia außeinandersette: 3) endlich eine kleine Schrift, unter bem Ditel: Whilosophische, wissenschaftliche und voes tifche Arbeiten, welche ben 3weck baben, die Reorganisation ber europaischen Gesellschaft gu erleichtern. Auf wenigen Seiten fett St. Simon barin mit Barme Die Pringipe feiner Lehre auseinander, Die fich bon nun an ganglich von allen benen unterschied, die ibr porangegangen maren und fie porbereitet hatten. Mir perweilen dabei nicht, weil wir die Absicht haben, St. Gimons Lehre zur llebersicht zu bringen, sobald die Musterung der Arbeiten beendigt fenn wird. Und fo befchlieffen wir diesen vierten Artikel über ben Stifter ber neuen Schule.

### Betrachtungen

## über die Fortschritte der Staatswirthschaft

in ibren

Beziehungen zu ber gesellschaftlichen Organisation.

(Mus bem Frantofifden.)

#### Erfter Artifel.

Wir haben bereits mehr als einmal zu zeigen vers sucht, wie alle menschliche Auffassungen, in welchem Zeitabsschnitte man die Gesellschaft auch anschauen möge, an irz gend eine allgemeine Idee geknüpft werden können, von welcher sie mehr oder minder direkt abhangen; oder noch besser, wie alle Schöpfungen des menschlichen Geistes das Ergebniß der verschiedenen Methoden sind, welche, nach einander in der Beobachtung und Koordination der, von dem Menschen wahrgenommenen Phånomene angewendet sind.

Bemerkt man nun, ausgehend von diesem Prinzip, daß man sich, in allen Zeitabschnitten, nothwendig mit jenen Segenständen hat beschäftigen mussen, welche in das Sebiet der heut zu Tage sogenannten moralischen und politischen Wissenschaften gehören: so wurde es, in Wahrheit, sehr wenig Grund haben, wenn man die volleständige Schöpfung der einen von diesen Wissenschaften an Smith, oder an jeden anderen Staatswirthschaftslehrer des abgewichenen Jahrhunderts, knupsen wollte. Da man

indeß nur in diesem Zeitraume die Thatsachen, welche sich auf die Staatswirthschaft beziehen, systematisch geordnet findet: so bestimmt uns dieser Umstand zwar, ihn für unsere Betrachtungen über die Fortschritte dieser Wissenschaft zum Abgangspunkt zu wählen; nur daß wir es für nöthig erzachten, ihnen einen slüchtigen Abris von dem Sange der Ideen voran zu schiefen, die jene ersten Arbeiten hervorzgerusen haben, wodurch die zerstreuten Thatsachen, welche die Wissenschaft der Neichthümer bilden sollten, zuerst wissenschaftlich zu einer vollständigen Lehre vereinigt worzben sind.

Alls die Erschütterung jener Verhaltniffe, welche bas theologisch , feudale Sustem bilbeten, vermoge des Rechts ber Drufung und vermoge ber Sewissensfreiheit, ihren Unfang nahm: da wurden die ersten Angriffe gegen die geistliche Gewalt gerichtet, welche in diefer Zeit noch der Mittelpunkt der Aufklarung war. Der garm, ben die in ihrem Schoffe erhobenen Streitigkeiten verbreiteten, mußte febr bald eine Rlaffe von politischen Reformatoren erzeugen, welche fich gang besonders mit dem Materiellen ber Gefellschaft befagten, und in der weltlichen Organisation ein Pringip geltend gu machen ftrebten, bas bem Dogma ber firchlichen Reform entsprach. Alle gefetlichen Vorschriften, welche darauf abgezweckt hatten, die Ordnung in den Urbeiten der Produktion zu handhaben, mußten einer um so firengeren Drufung unterworfen werden, als der Gefichts: punkt der Meformatoren verschieden war von demjenigen, worein sich die Grunder des alten Gesellschafts: Enstems gestellt hatten.

Obgleich bas Band, welches die Arbeiten der Defo-

nomiffen mit ben erften Ungriffen auf ben Ratholigismus vereiniate, gang offen balicat: fo barf man doch nicht unbemerkt laffen, daß, wahrend des langen Zwischenraums, der diese beiden Epochen trennt, die weltliche Gewalt, jest noch gesichert vor den Schlagen ber Reform, den Verfall der geiftlichen Gewalt zu benuten schien, um die gesells schaftlichen Rrafte, welche zu ihrer Bereinigung feinen anberen Mittelvunft mehr hatten, gans allein zu leiten. Die Macht Ludwigs des Vierzehnten gewährt eine angemeffene Borffellung von der Erhebung der weltlichen Ordnung im Bergleich mit bet Erniedrigung ber papfilichen Gewalt, Die seit zwei Sahrhunderten gang offen untergraben war. Der romische hof bewarb sich bamals, auf diplomatischem Bege und durch die furchtsame Datwischenkunft der Beichtvater, um die Burucknahme eines Edifts, das die Blite des Batikan's nicht mehr direkt erreichen konnten; und die Erflarung von 1682, welche die Berrschaft der allgemeinen Rirche gerftorte, rechtfertigte gewiffermaßen alle Entwurfe zu einer europäischen Monarchie, welche barauf abimeckten, Bolkern, welche dieselbe Zivilisations. Stufe erstiegen hatten, aber nicht mehr derfelben firchlichen Lehre unterworfen waren, eine neue Gesammtrichtung zu geben.

Sobald die geistliche Einheit zerstört war, verlor die Theologie die Leitung der Gesellschaft; in das Doman bes individuellen Glaubens verwiesen, behielt sie kaum das Recht, Vorschriften der Privat-Moral zu ertheilen, welche in den allergewöhnlichsten Fällen, d. h. in denen, wo die individuellen Vortheile sich bekämpfen, zur Nichtschnur dienen konnten. Nur des Wohlstandes halber wurde sie noch bisweilen ausgefordert, die allgemeinen Beziehungen

bes Menschen gur Gesellschaft, ober ber Bolfer untereinans ber, ju fanktioniren.

Die kritische Philosophie hatte nur erst die Halfte ihres Tagewerks vollbracht; das Dogma von der Sewissensfreiheit hatte die kirchliche Neform konstituirt, und die Denker hefteten damals ihre ganze Ausmerksamkeit auf die öffentliche Verwaltung, ausgeübt von einer Sewalt, welche auf den Trümmern der theologischen und Lehns "Hierarchie allein in die Erscheinung trat.

Die Umgriffe der weltlichen Macht, oder vielmehr die Bernichtung der geistlichen Leitung, brachten es mit sich, daß die Sebrechen einer Organisation, welche Männern anvertraut war, die sich nicht darauf verstanden, die neuen gesellschaftlichen Berhältnisse zu regeln, nur desto mehr hervorsprangen; denn die Unfähigkeit dieser Führer selbst bewog sie, unablässig widersprechende Versuche zu machen, und die Verordnungswuth wurde von ihnen so weit gestrieben, daß sie ihre Unbekanntschaft mit dem Justande verrieth, zu welchem die Sesellschaft auf eine unvermeidliche Weise fortgezogen wurde.

Im siebzehnten Jahrhundert wurden Sully und Colbert, als Minister der beiden größten Könige dieses Zeitzraums, von zwei verschiedenen Prinzipen geleitet, welche, als sie ein Jahrhundert später in ein System gebracht und wissenschaftlich bearbeitet wurden, dem Agrifultur-System der ökonomischen Sekte, und dem Merkantils System der Vertheidiger der Handelsbilanz Entstehung gaben. Es hieße jedoch den Rahmen des Gemäldes, das die Dekonomisten zu Stande zu bringen versucht haben, ins Enge ziehen, wenn man ihre Ideen bloß an Cols

berts Reglements über die Betriebsamkeit anknupsen wollte; die Rritik der Schwuramter, der Zünfte, der Verbote, d. h. der inneren und außeren Organisation der Betriebssamkeit, hing mit einer größeren Aussicht zusammen, welche alle gesellschaftlichen Beziehungen umfaßte, die der FeudalsSewalt unterworfen waren: einer Sewalt, deren Prinzip die Sedanken der Regierer noch im höchsten Grade besherrschte. Die Schutzverfassung war keinesweges mehr ausschließend auf die Hierarchie der Klassen gegründet; allein die Sesellschaft wurde noch immer, allen ihren Elesmenten nach, als unmündig betrachtet.

Gerade gegen diesen wichtigen Punkt der gesellschafts lichen Lehre waren alle Kräfte der politischen Resormatoren gerichtet. Die Beschützten bedienten sich des Nechts der Prüfung, um über die Beschützer zu richten; man wagte es, das Schutzecht zu erörtern, und die Gesetze, denen der Unmundige unterworsen wurde, zu bekritteln.

Jenes Prinzip, welches die alte gesclischaftliche Ordenung beherrschte, bestand darin, daß die Scsellschaft in zwei Rlassen getheilt war, von welchen die eine die andere als ihr Wertzeug betrachtete; und dies Prinzip ist so schwer zu zerstören, daß, noch zur Stunde, Personen, die sich mit dem Studium der moralischen und politischen Wissenschaften befassen, zu beweisen suchen, jede Verbesserung des Schicksals der arbeitenden Rlasse sei gleich vortheilhaft für das Wohlsenn des erblichen Müssigganges. Und doch würde man, wenn die Vererbung des Vorrechts, zu verzehren, ohne das Mindeste hervor zu brinz gen, der Zweck wäre, den man sich setzen müßte, um das Dasen der hervorbringenden Rlasse mit Ersolg zu

perbeffern, febr balb babin gelangen, eine neue Ariftofratie zu frefonstituiren, Die allerdings ber Titel und Chren beraubt, aber, als ber allgemeinen Beftrebung ber Gefells Schaft entfremdet, der alten weit nachsteben wurde; mit einem Morte: man wurde Die Aristofratie Des Meichthums schaffen, und baburch noch aar nichts geleistet haben, um Die Gesellschaft auf ihre mabre Grundlage - Die Urs beit - festzustellen, und um den mit der gesclischaftlichen Leitung Beauftragten ein Lebens : Pringip gu geben, gleich bemjenigen, bas die drei Elemente menschlicher Thatigfeit befeelt. Auf diese Weise konnte jedoch die gesellschaftliche Ordnung, ju Anfang bes achtsehnten Sahrhunderte, nicht angeschaut werden: man fublte zwar die Gebrechen der weltlichen Dragnisation; allein es war unmbalich, unmittelbar zu ber allgemeinen Thatsache aufzusteigen, ber fie ibre Entstehung verbankten.

Die politische Lage der am meisten in der Zivilisation vorgeschrittenen Bolker, welche zugleich einer weltlichen Verwaltung unterworsen waren, die, ohne Beschränstung, die suveräne Macht auf eine empirische Weise übte — diese Lage, sage ich, mußte Männer, welche von dem Sefühl der Menschenliebe, und von dem Studium der gezsellschaftlichen Erscheinungen geleitet wurden, nothwendig dahin sühren, daß sie diese Erscheinungen nach gewissen Methoden ordneten, und eine Wissenschaft schusen, deren letzter Zweck die Resorm des Prinzips der Mundschaft und des Schuzes war, das ungeschiefte Vormünder und unwissende Beschützer angewendet hatten. Allein, bei diesser heilsamen Resorm, konnten die ersten Versuche dieser Philosophen noch keinen anderen Charakter annehmen, als

ben ber Rathichlage, welche ber Autorität von ber Miffena schaft sum Bortheil ber Autoritat felbst gegeben wurden. b. b. jum Bortheil berjenigen Rlaffen, benen bas alte Enstem die gesellschaftliche Ueberlegenheit zuwendete. Mit anderen Borten : fie handelten unter ber Eingebung einer Idee von Bervollkommnung, und nicht nach einer hauptfachlich fritischen Unsicht, unter beren Einfluß ihre Mache folger die alte feudale Gefellschafts. Organisation angreifen und von Grund aus zerftoren follten. Erforscht man alfo, in welcher Richtung Die gesellschaftlichen Thatsachen, von benen fie umgeben waren, Die ersten Dekonomisten forts reifen mußten : fo erfennt man, daß es ihnen nicht moglich war, die Gesellschaft aus einem durchaus neuen Gefichtspunkt anzuschauen, und bag alle ihre Gedanken in einem febr boben Grade von dem Gangen ber gefellschafts lichen Beziehungen, fo wie diese um die Zeit der Scho, pfung der Staatswirthschaftslehre wirksam waren, bestimmt werben mußten,

In dieser Beziehung stellten sich die Philosophen, welche sich zuerst mit der Beobachtung der Thatsachen, die sich auf die materielle Produktion beziehen, befaßten, bei Umfassung des Sanzen der Seschschaft, ganz unvermeidzlich in den Sesichtspunkt, worin die Rlassen, welche die Mundschaft übten und das Feudals Protektorat genossen, noch als der wichtigste Segenstand ihrer Studien erschieznen; und dem zusolge mußten die Grundherren in ihren Berbesserungsentwürfen die Hauptrolle spielen. Auch scheiznen sie, sobald sie jene vernachlässigen, um sich ins Besondere mit dem Wohlseyn der arbeitenden Klassen zu beschäftigen, fortgerissen von den Eingebungen einer heißen Menschenliebe.

Ihre Arbeiten wurden also unter der Herrschaft dieser allgemeinen Ideen, dieser Art, die Gesellschaft anzuschauen, bestimmt. Allein es bleibt uns noch übrig, uns mit der wissenschaftlichen Methode zu beschäftigen, mittels welcher sie die Ergebnisse ihrer Beobachtungen verketteten.

Abschäten konnte man biefe Methode nach bem Drinzip, worauf fie ibre Theorieen von der naturlichen Ordnung der Gefellschaften ftusten. Die Auffuchung eines Topus gefellschaftlicher Dragnisation, ben Diese Mbilosophen mit dem Titel des naturlichen ausschmuck. ten, bezeugt nur allzu aut die Gewohnheit des menschlichen Beiftes, fich anfänglich ben Bermuthungen hinzugeben, und Die Roordination der ersten Thatsachen, Die er beobachtet, ber Einbildungsfraft ju überlaffen. Diese neue Wiffenschaft mußte also eben so beginnen, wie alle Wiffenschaften begonnen haben; namlich damit, daß fie konjektural mar. Da indeff ihre verspätete Bildung erft in dem Augenblick eintrat, wo der menschliche Seift fich bereits gewöhnt hatte, Die geistliche Gewalt zu bekampfen — und zwar mit ben Baffen, welche die, durch Decartes von dem theologischen Soch befreiten naturlichen Wiffenschaften Darboten: fo batten die Vermuthungen ber Dekonomisten gang besonders ben ontologischen Charafter. Auch wählten sie zum 216gangspunkt der Wiffenschaft, naturliche Rechte und Pflichten, und eine naturliche Ordnung, deren Dafenn fie burch Betrachtungen erwiesen, welche aus ber Beobachtung bes abstrakten Individuums geschopft waren, anstatt die Beweise bavon in dem strengen Studium der Sutzession und ber Verkettung ber gefellschaftlichen Erscheinungen zu fuchen.

Die Wissenschaft der gesellschaftlichen Organisation auf Prinzipe gründen, welche einzig von den Thatsachen des Augenblicks, oder von den mehr oder minder scharssinnigen Vermuthungen über die Konstitution des Individuums, hergenommen waren, hieß, sich der Gesahr aussehen, den Gegenstand, den man zu umfassen gedachte, nicht vollständig zu sehen. Nur durch das Studium der Geschichte (diese als eine Neihe von Entwickelungen des menschlichen Geschlechts betrachtet) kann man dahin gelangen, die Richtung auszussssssschaften worschreiten. Nur auf dieser Grundlage entzbeckt man das Band, das die Gegenwart mit der Zustunft verbinden soll; und nur auf eben dieser Grundlage kann die Wissenschaft das Streben der Menschheit nach dem Ziele, dem sie sich unablässig nähert, bethätigen.

Wir haben uns bemühet, die Stimmungen nachzuweisen, worin sich die Begründer der Staatswirthschaftstehre befanden, sowohl in Beziehung auf die allgemeinen Thatsachen, unter welchen sie ihre Wissenschaft bildeten, als in Beziehung auf die wissenschaftliche Methode, der sie in ihren Arbeiten folgten. Bei Prüfung der Prinzipe Duesnay's, und der Fortschritte, welche seitdem in der Wissenschaft gemacht sind, werden wir häusige Anwendungen von diesen beiden Betrachtungen wahrnehmen. Indes müssen wir hier bei diesem Punkte noch verweilen. Denn, wenn man gehörig gefast hat, daß alle wissenschaftliche Folge, d. h. alle Roordination der Thatsachen, abhängt von dem allgemeinen Prinzipe, an welches man sie knüpst, und von der Methode, welche man anwendet, um die Arbeit zu vollziehen: so wird man leicht begreisen, daß die wichtigen Fortschritte, welche bie Wiffenschaften machen, nur von den Umwandlungen der allgemeinen Idee, und bemnachst von der Vervollkommnung der Methode Gerrub: Alsbann wird bas Gemalde von den Kortschritten ren. ber Staatswirthschaft, bas wir zu entwerfen gebenken, fich unter zwei verschiedenen Unfichten barfiellen : einmal wird es die einzelnen Vervollkommnungen zeigen, welche aus einer genaueren Beobachtung ber Thatsachen bervorgeben : meitens wird es die allgemeinen Fortschritte hervortreten laffen, welche durch die Aufstellung eines neuen Pringips gewonnen find. Das erfte biefer beiben repolutionaren Mittel wirft unaufhörlich in ben Wiffenschaften, weil es fich auf die fleinsten Thatsachen bezieht; bas, andere bagegen forbert Die Erscheinung eines Mannes von Genie, der die Gelehrten in einen neuen Gesichtspunkt stellt, von dem aus sie die Verkettung der beobachteten Thatsachen leichter überseben fonnen.

Diese Betrachtungen lassen die Ordnung ahnen, worin wir die Fortschritte der Staatswirthschaft darstellen wersden. Indem wir die wichtigsten Arbeiten prüsen, welche über diese Wissenschaft erschienen sind, werden wir zunächst den Gesichtspunkt festzustellen suchen, in welchen sich die Urheber stellten, um die Gescuschaft zu beobachten; wir wersden dann zeigen, welches die logischen Folgerungen waren, die sie aus diesem ersten Prinzip ziehen mußten, um die einzelnen Thatsachen, die sie beobachteten, in einer gewissen Ordnung zu klassisziren; und zulest werden wir die Verzvollsommnungen zu konstatiren suchen, welche ein strengeres Studium aller dieser Thatsachen in die Abschähung dersels ben gebracht hat, wobei wir zeigen werden, wie diese

Vervollkommnungen, selbst späterhin, die ersten Elemente der durch die Auffassung einer allgemeinen Idee erneuerten Wissenschaft geworden sind: einer Idee, welche positiver ist, als die, welche bisher die gesellschaftlichen Phanomene verband.

Ehe wir jedoch diese Arbeit unternehmen, ist es noths wendig, unsere Gedanken über den Gegenstand, mit welchem wir uns beschäftigen, dergestalt zu sixiren, daß der Zweck der Wissenschaft, die man Staatswirthschaft nennt, klar hervorgehe, d. h. wir mussen untersuchen, welche Thatsachen in ihr Doman gehören, und welche Anwendung sich von den Prinzipen und Gesetzen machen läßt, die sie von der Beobachtung dieser Thatsachen herleitet.

Schon Herr Say hat es versucht, das Feld dieser Wissenschaft abzugränzen: er hat der Staatswirthschaft ihren bestimmten Platz zwischen der Statistit und der Poslitit angewiesen. Indem wir uns gegen die Manier erklären, womit dieser berühmte Lehrer der Staatswirthsschaft diesen Unterschied festgestellt hat, werden wir die Idee, die wir uns von den Elementen und dem Zwecke dieser Wissenschaft gemacht haben, ins Licht stellen \*).

<sup>\*)</sup> Um unsere Ibeen über den Gegenstand und den Zweck der Staatswirthschaft zu entwickeln, haben wir Herrn Say's Meinung gewählt, weil die Abhandlung, worin sie dargestellt ist, uns als der wissenschaftlichste Abhub der staatswirthschaftlichen Lehren, so wie diese bisher aufgefaßt worden sind, erscheint. Einige Dekonomissen, welche dieselbe theilen, haben bei dem Allen die Leere wahrgenommen, die der Nahmen darbietet, in welchen man die Bissenschaft einzuzwängen versucht hat. Einer von ihnen, Herr Storch, hat sich bemüht, diese Leere durch eine Theorie der Zivilisation auszufüllen; allein bei allen Lobsprüchen, die ein solcher Versuch

"Lange, fagt Berr San, bat man die eigentlich for genannte Politif, Die Wiffenschaft von der Dragnisation ber Gefellschaften, mit ber Staatswirthschaftslehre vermenat, welche nachweiset, wie Reichthumer sich bilden, sich vertheilen und verzehren. Gleichwohl find bie Reichthumer unabbangia von der politischen Organisation. Unter allen Regierungsformen fann ein Staat gebeiben, wenn er aut verwaltet wird. Man bat geseben, daß Rationen sich unter unumschränkten Monarchen bereichert bas ben : wogegen andere Nationen unter Bolffrathen ju Grunde gegangen find. Ift die politische Freiheit der Entwickelung von Reichtbumern gunftig, fo ift fie es auf eine indirefte Beife, gerade wie fie der Belefrung gunftis ger ift." Und weiterbin fügt ber Berfaffer bingu: "Bwis ichen ber Staatswirthschaft und ber Statistik findet berfelbe Unterschied Statt, wie zwischen ber Erfahrunge. Politif und der Geschichte."

Bestände die Wissenschaft von der Organisation der Sesellschaften in dem Studium der monarchischen, aristokratischen und demokratischen Formen: so würde herrn Say's Meinung vollkommen richtig senn. Allein, so

verdietten kann, tragen wir kein Bebenken, zu behaupten, daß sein Werf versehlt ist, weil er die Wissenschaft von der Organisation der Gesellschaft, als eine Ableitung von der Wissenschaft der Reichthüsmer bebandelt hat.

Weinung zu betritteln, so wollen wir doch aufmerkam machen auf den Widerspruch, ber aus den beiden Nedensarten hervorgeht: "die Neichthumer find wesentlich unabhängig von der politischen Organifation," und "wenn die Freiheit der Entwickelung der Neichthumer gunstiger ift, so geschicht dies auf eine indirekte Weise." Wesentelich unabhängig paßt nicht mit indirekt gunstig.

aufgefaßt, ware bie Politik wirklich nichts weiter, als Die Statistif ber gesellschaftlichen Dragnisation. Allers binas ift fie bisiett aus biefem niedrigen Standpunite betrachtet worden; und unter den zahlreichen Beispielen von Sauschungen und Unbestimmtheiten, welche aus biefer Stee entsprangen, braucht man nur Robertson's Berlegenheit \*) anzuführen, wenn er erklaren will, wie aanz entgegenges fette Verfaffungen, ju Florent und Venedig, gleich glucke liche Resultate geben. Die Wiffenschaft der gefellschafts lichen Organisation schopft alle ihre Elemente im Studium der allgemeinen Thatsachen der Bergangenheit: fie ist die Philosophie der Geschichte, oder, noch beffer, Die philosophische Geschichte bes menschlichen Geschlechts; Die Erfahrungs Dolitit ift die Unwendung ber Bif. fenschaft von der Organisation der Gesellschaft, so wie die Erperimental: Phyfit die Unwendung befannter Grundfate ift, um, nach Belieben, phyfifche Erscheinungen, Die schon beobachtet oder wiffenschaftlich vorhergesehen find, hervorgurufen; Die Geschichte endlich, betrachtet als eine Sammlung von Thatfachen ohne eine Berkettung, die auf eine Unschauung von der Menschheit gegrundet ift \*\*), b. h. von Thatsachen, welche z. B. nach der chronologischen Ordnung, oder nach der geographischen Lage der Bolker

<sup>\*)</sup> Siehe die Einleitung in das Leben Karls V. S. 128.

<sup>\*\*)</sup> Wir bedienen uns dieses Ausbrucks, um daran zurück zu erinnern, daß die Elemente der Geschichte, vereinigt in Reihen von Thatsachen derselberr Urt, nicht eher zur Hervorbringung der Wissenschaft gesellschaftlicher Organisation taugen, als die die Thatsachen der Bergangenheit betrachtet werden, als gebunden an die Entwikskelung des menschlichen Geschlechts.

flassifizier sind, ist wirklich nichts weiter, als eine mehr ober minder glücklich durchgeführte statistische Sammlung, und die Politik, von welcher Herr Say spricht, diese Wissenschaft, welche, nach ihm, die verschiedenen Regiezrungsformen abhandelt, würde selbst nur der Theil dieser statistischen Sammlung seyn, welcher die Beschreizbung von den Verrichtungen der Könige, der Senatoren, der Tribunen, der Konsule u. s. w. gewidmet ist.

Berr San fcheint und alfo in den Bergleichungen, Die er angestellt bat, Die Frage nicht aufgeflart zu haben Die Statistif (bies Bort in feinem ausgebehnteften Sinne genommen) ift bie robe Grundlage jeder Biffenschaft, weil fie in bem umftanblichen Gemalbe ber Gegenftanbe besteht, an welchen der menschliche Verstand ober die menschliche Betriebsamkeit sich ubt. Aufgefaßt in ihren Beziehungen zur Staatswirthschaft, giebt bie Statistif ihr ben numerischen Stand ber Wertzeuge, beren die Betrieb. famfeit fich bedient; Die Technologie beschreibt den Dechanismus berfelben, und giebt die Mittel an, fich ihrer su bedienen, um moglich größte Produktiv : Thatigkeit von ihnen zu erhalten : fie betrachtet ben Menschen aus einem einzigen Gesichtspunkte, b. b. als thatig, Die außere Das tur gu reigen, um fie gu feinem Bortheil gu modifigiren. Allein fobald man fich zur Erforschung ber Beziehungen erhebt, welche alle Mitglieder einer Gefellschaft unter bem Gefichtspunkte ber materiellen Bervorbringung vereinigen, es fei um ihre Produktiv Rraft durch bobere Ginfichten und eine beffere Rombination ber Unftrengungen bireft gut erhöhen, ober um sich die Erzeugnisse ber menschlichen Alrbeit zu theilen - ba verlieren die statistischen und

technologischen Data ihre Wichtigkeit; eine neue Wissenschaft wird geboren.

Diese Wiffenschaft besteht aus zwei gesonderten Theis len, welche der fo eben von und anzudeutenden Theifung entsprechen. Auf der einen Seite betrachtet fie Die fombis nirte Wirksamkeit ber Betriebfamen, um wiffenschaftlich Die Arbeit nach ben Geschicklichkeiten und Dertlichkeiten guvertheilen; und in diefer Beziehung umfaßt fie das Gange der garifultorischen, manufafturirenden und Sandels : Betriebsamfeit. Auf der andern Seite erforscht fic, wie die Bertheilung der Produkte geschieht; und in diesem Kalle untersucht fie die bezügliche Lage der Arbeiter unter fich, b. b. die Beziehungen der Leiter von Arbeiten und ber Arbeitsleute, und die Berhaltniffe, welche die Produzenten mit den Richt : Produzenten verbinden, b. f. die Bemirth. schaftung, die Dacht, der Zinsfuß, oder, um dies noch beffer auszudrücken, die Bortheile, welche verbunben find mit dem Austhun der gur Bervorbringung nothigen Stellen und Berfzeuge.

Diese Theilung schließt die ganze Theorie der Betriebsamkeit in sich, weil sie zunächst die Thatsachen umfaßt,
die sich bloß auf die Betriebsamen beziehen, dann aber
auch die Beziehungen zu den Nicht-Produzenten.

Ware die Vetriebsamkeit das einzige Element der menschlichen Thätigkeit: so wurde die Wissenschaft, womit wir und beschäftigen, alle gesellschaftliche Thatsachen umsfassen, und folglich das Sanze der Prinzipe dieser Wissenschaft wirklich die allgemeine Philosophie bilden, deren praktische Folgerungen die politische Wissenschaft geben wurden; mit anderen Worten: die gesellschaftliche Orga-

nifation murbe unmittelbar aus ber Theorie ber Betrieb. samfeit bervorgeben. Dies ift, wie wir weiter unten feben werden, die Urfache bes Rehlers, ben man vielen Schriftstellern pormerfen fann, welche behauptet haben, man konne die Gefellschaft bilben, wenn man fich in den inbuftriellen Gefichtspunkt ftelle, b. b. welche Die Wiffenschaft der gesellschaftlichen Organisation aufgefaßt haben als ein Abaeleitetes der Staatswirthschaft, auftatt Diefe letztere Wiffenschaft als etwas zu betrachten, bas der erfteren blog Materialien barbietet. In biefer Begiehung ift ber Borwurf, ben herr San dem Englander Stewart macht, weil er fein erftes Ravitel überfcbrieben bat: von ber Regierung bes menfchlichen Geschlechts, nicht ungegrundet, und eben fo wenig ift es ber Borwurf, ben er ben Staatswirthschaftslehrern, so wie dem berühmten J. J. Rouffeau macht, weil er, in benfelben Unterfus chungen, die Pringipe, welche eine aute Regierung fonstis tuiren, mit benjenigen verwechselt hat, auf welche fich ber Unwuchs der Reichthumer grundet." Indeg, diefer Borwurf ist mit aleichem Nechte anwendbar auf die Arbeiten . ber Nachfolger Smith's, und fogge auf Die Arbeiten Smith's felbft. Die Staatswirthschaftslehrer nahmen ibren Abgangspunkt in einer allgemeinen Idee, die fie fich aus einem Enpus gesellschaftlicher Ordnung bilbeten, bem alle Arbeiter guftreben mußten; und ausgehend von biefer Grundlage, behandelten fie die Wiffenschaft der Reichthus mer auf eine Beife, wodurch fie genau gusammentraf mit ber durchaus konjekturalen Vorstellung von einem Natur: Recht. Gie betrachteten Die Staatswirthschaft als Philosophen; sie stützten sich zwar auf ein unbestimmtes Prinzip

naturlicher Ordnung, b. h. auf eine Art, die Gefellschaft zu betrachten, die nicht das Resultat von der Bezobachtung des vorschrittlichen Ganges des menschlichen Geschlechtes war; zum Wenigsten aber faßten sie die Wissenschaft der Neichthumer nicht anders auf, denn als eine Folge ihrer Theorie der gesellschaftlichen Organissation.

Emith bagegen, nachdem er alle Vortheile der Konfurrenz in der Betriebsamkeitsthätigkeit entwickelt hat, ohne
die Nachtheile derselben wahrgenommen zu haben, wendet
dies Prinzip (das, wenn es nicht durch Mittel der Ordnung und Einigung beschränkt ist, den Antagonismus auf
den höchsten Punkt treibt) auf die allerwichtigsten Punkte
des Systems gesellschaftlicher Organisation an. Er gründet, z. B. den Unterricht und die Erziehung auf die Konfurrenz, und erhebt sich sogleich gegen jede Konstitution
von Körperschaften, welche mit der Vervollkommnung
und der Unterweisung in den Wissenschaften, oder mit
der einförmigen Fortpflanzung einer, den allgemeinen
Vortheilen der Gesellschaft entsprechenden, Lehre beauftragt sind.

Die Nachfolger Abam Smiths sind in diefer falschen Richtung noch weiter gegangen, als ihr Meister. Man findet den Beweis davon in dem Beweggrunde, der Herrn Stepan den Borwurf eingegeben hat, welchen er Herrn Stepwart macht. Dieser letztere Schriftsteller hat in seinem ersten Kapitel seine allgemeinsten Ideen über Gesellschaft ausgesprochen, während die neueren Dekonomisten beinahe sämmtlich ihre Unsichten von den großen gesellschaftlichen Thatsachen bis zum Schluß ihrer Werke ausgespart haben.

Sie haben die Grundlage ber gesellschaftlichen Dragnisation a posteriori legen wollen, beginnend mit ben allerfleinfien Thatfachen, von ber Theilung ber Arbeit an, bis gur Freiheit des Sandels unter den Bolfern. Doch die Wiffenschaft der Reichthumer ift ungulänglich, wenn es darauf ankommt, eine philosophische Idee zu geben, die fich an Die Spite einer Theorie der gesellschaftlichen Organisation stelle. Die allgemeine Philosophie, b. b. die Vorstellung von der fortschrittlichen und gleichzeitigen Entwickelung ber Mittel menschlicher Thatigkeit, zeigt zwar Denen, Die fich ins Besondere mit dem Sange ber Betriebsamkeit, ber Wiffenschaften und der schonen Runfte beschäftigen, Richtung an, ber fie in ihren Arbeiten folgen follen; allein, nachdem fie fich in spezielle Gefichtspunkte gestellt haben, und unfähig geworden find, das Gange der gefell-Schaftlichen Erscheinungen aufzufassen, fonnen Manner Diefer Urt nicht mehr von ihrer besonderen Wiffenschaft auf. steigen zu der allgemeinen Philosophie, zu der Wissenschaft ber gesellschaftlichen Organisation. Getäuscht burch eine falsche philosophische Ansicht und a priori ausgehend von ber Idee, die er fich von der besten gesellschaftlichen Ord: nung machte, gelangte Stewart, wie die frangofischen Dekonomisten, zu den einzelnen Thatsachen ber materiellen Produktion. Smith und die neueren Defonomisten haben ben entgegengesetten Weg eingeschlagen; und diese beiden Urten des Raisonnements, umschichtig von dem menschlie chen Beifte angewendet, find den Fortschritten der Diffenschaft in fo fern gunftig gemefen, als fie gur Schopfung einer neuen Vorstellung vom menschlichen Geschlechte fuh:

ren muffen : gu einer Porffellung, bie, wenn fie einmal von ben Staatswirthschaftslehrern angenommen ift, ihnen als Abgangepunkt bienen, und ihnen ben 3weck ihrer Arbeiten angeigen wird. Es ift in ber That merfwurdig. zu feben, daß alle Staatswirthschaftslehrer, bis auf Smith, ibre Werke mit Betrachtungen ber bochfien Allgemeinheit über bas Gange ber gefellschaftlichen Begiehungen beginnen, wahrend, von dem Urheber des Werks über den Rational-Reichthum an, Die beruhmteften Dekonomiften mit Einzelheiten angezogen fommen, & B. mit ber Defie nition der Borter Werth, Preis, Produktion, welche feine ursprungliche Idee über die Busammenfetzung ober Dragnisation der Gesellschaften fordern. Diese allgemeine Uebereinstimmung ift leicht zu erflaren, wenn man bemerft, daß alle diefe Werke mahrend der Berrichaft der Lehre von der Freiheit zu Stande gebracht find : einer Lehre, die in sich selbst nichts weiter ift, als die Regation jeder gesellschaftlichen Lehre.

Rehren wir jest zu den Fragen zurück, die wir uns vorgelegt haben. Welches sind die Thatsachen, welche zum Doman der sogenannten Staatswirthschaftslehre geshören, und was kann die Anwendung der Gesetze seyn, die von der Beobachtung dieser Thatsachen abgeleitet sind? Mit anderen Worten: was ist das Objekt und der Zweck dieser Wissenschaft? Aufsuchung der Beziehungen der Betriebsamseit mit der gesellschaftlichen Organissation; Prüfung der gesellschaftlichen Lage der Betriebssamen in der Vergangenheit; Konstatirung der Fortsschritte, welche die Theilung der Arbeit gestattet hat,

um die je mehr und mehr wissenschaftliche Venugung des Erdballs stätig zu vervollkommnen: dies sind die Thatsachen, womit diese Wissenschaft sich beschäftigen muß. Aus diesen Thatsachen nun Betrachtungen über die Zukunft der Betriebsamen und der Betriebsamseit, d. h. über die Veränderungen herzuleiten, welche die Beziehungen der Arbeiter unter sich, oder zu den anderen Rlassen der Gesellschaft erfahren mussen, so wie auch Beztrachtungen über die Vervollkommnungen der Arbeitstheis lung, die aus den Fortschritten des Geistes der Vergesellsschaftung entspringen: dies ist der Zweck, den eben diese Wissenschaft sich seizen muß.

Wir haben in diesem Artifel auseinander zu feten gesucht:

- 1) die politischen Umftande, unter welchen die Detonomisten ihre Wissenschaft gebildet haben;
- 2) die allgemeine Idee, welche aus dieser Lage hers vorging und ihre Arbeiten beherrschte;
- 3) die Methode, welche sie angewendet haben, und die in sich selbst eine Folge der allgemeinen Idee war, auf welche sie alle ihre Beobachtungen zurücksführten;
- 4) den Gegenstand und den Zweck der Staatswirthschaftslehre, oder, um dies noch besser auszudrukfen, die philosophische Geschichte der Betriebsamkeit.

In anderen Artikeln werden wir die wichtigsten . Werke prufen, welche, seit Quesnan bis auf unsere Tage, über Staatswirthschaft erschienen sind; zugleich

aber werden wir versuchen, die Bahn zn bezeichnen, in welcher, nach unserem Dafürhalten, diese Wissenschaft, mit Verzichtleistung auf die natürliche Ordnung der denomistischen Sette, und das Machenlassen der Unhänger der unbegränzten Konkurrenz, eintreten muß, um die wissenschaftliche industrielle Neorganisation vorzubereiten.

#### Heber

# die Bearbeitung der Geschichte der europäischen Staaten.

Von

Guffav Wilhelm Sugo.

Die Geschichte ber europäischen Staaten war vor Spittler ein trocknes Verzeichnis von Regenten, Todes, fällen, Schlachten, Friedensschlüssen und Bundnissen gewessen, worin die innere Geschichte ber Staaten, das Vershältnis der Stände zu einander und zu dem Regenten, die Verfassung des Landes, die Justiz und Finanz Geschung und Verwaltung fast gar nicht berücksichtigt worden waren.

Spittler verbreitete sich hauptsächlich über diese Gesgenstände, und zeigte in einem meisterhaften Grundriß, wie höchst interessant sich auf diese Weise die Geschichte der europäischen Staaten behandeln lasse. Man muß es sehr bedauern, daß es nicht in seinem Plane lag, und mehr als einen Grundriß, worin das Meiste nur angedeutet, nicht ausgeführt ist, und das sonach mehr einer höchst geistreichen Stizze, als einem in seinen kleinsten Theilen ausgeführten Semälbe gleicht, zu geben. Wenige Jahre nach dem Erscheinen seines, mit allgemeinem Beisfall ausgenommenen Werks, verließ Spittler die akademissche Lausbahn, für die er recht eigentlich geschaffen schien, und sowohl die von seinen bisherigen Studien so weit

verschiedenen Geschäfte, als die damaligen Derhaltnisse Europa's, die eine unparteiliche Geschichte nicht gestatteten, bewogen ihn, sich von jedem fernern Antheile an dem Buche loszusagen, und die Besorgung der zweiten Auflage einem andern Gelehrten zu überlassen. In bessere Hande hatte diese nicht fallen können, als in die seines Amtogenossen Gertorius, der das Werk ganz in Spittler's Geiste bis auf die neusten Zeiten fortsetzte.

Seit den dreißig Jahren, wo Svittler's Werk gum erften Male erfchien, haben alle europaischen Staaten. mehr oder weniger große, innere und außere Beranderungen erlitten; mehrere berfelben (wie Benedig und Genua) find aus der Reihe der felbftfandigen Staaten verfchmunben, andere (wie Norwegen, das lombardifch venetignische Ronigreich, die freie Stadt Rrafau und die jonischen Infeln), die vorher Beffandtheile anderer Staaten ausmachten, find feit diefer Beit felbstftandige Staaten geworben. Ueberdies haben viele neue Forschungen auch diesen Theil ber Gefchichte weiter gefordert, welche Gertorius bei feiner Kortsetzung von Spittler's Entwurfen nicht wohl beruchfich: tigen konnte, wenn anders beffen urfprüngliche Arbeit fieben bleiben, und nicht gang umgeschmolzen werden sollte. Man barf baber, ohne Spittler's und feines trefflichen Fortfetgers große Verdienfte ju verfennen, wohl behaupten, daß ein neues handbuch ber Geschichte der europäischen Staaten nicht allein sehr wunschenswerth, sondern sogar ein wahres Bedurfnig fei, und man muß fich freuen, ju horen, daß fich einige hiftoriter feit mehreren Jahren mit der Ausarbeitung eines Sandbuchs der Geschichte der europäis fchen Staaten beschäftigen.

Schon der Umstand, daß eine so ehrenwerthe Buchhand, lung, wie die Friedrich Perthes'sche in Hamburg, sich der Sache unterzieht, erregt ein günstiges Vorurtheil, und läßt hoffen, daß hier nicht von einer bloßen buchhändlerisschen Spetulation die Nede sei; und wenn die Verheißungen der Anzeige auch nur halbwegs erfüllt werden, so ist etwas Ausgezeichnetes zu erwarten.

Ueber den Plan und die Ausführung muß man erft die von dem Verleger angefündigte ausführliche Anzeige abwarten, ehe sich mit Sicherheit über Beides urtheilen läßt; doch lassen sich jest schon einige allgemeine Bemers fungen machen, denen wir dann noch einige fromme Wunssche beifügen wollen.

Für's Erste ist es sehr zu billigen, daß kein Lehrbuch, sondern ein Handbuch angekündigt wird; denn hauptsächlich ein solches thut der jest so zahlreichen Rlasse von Liebhasbern der Seschichte Noth. Man muß es lebhast bedauern, daß Spittler nicht ein größeres Publikum vor Augen hatte, und nur ein Lehrbuch für seine Zuhörer beabsichtigte. Dasher die oft räthselhafte, nicht selten ganz unverständliche Rürze, welche Vielen den Gebrauch seines trefflichen Werts sehr erschwert, ja fast unmöglich macht \*). Bon dem

<sup>•)</sup> Es sei erlaubt, dies durch ein Beispiel zu erläutern. Spitts ler sagt von Ludwig XVI. "Möchten doch alle Könige und Kürsten vergessen, was sein Schicksal war!" Wir gestehen unverhohlen, daß ums der Sinn dieser Worte nicht klar ist. Statt sein Schicksal zu vergessen, sollten vielmehr alle Kürsten an seinem schrecklichen Schicksfale lernen, wohin Mangel an Energie und Unschlüssisseit bringen, und, daß wenn Ludwig fähig gewesen ware, die Ereignisse zu leiten, statt sich ihnen charakterlos hinzugeben, die Nevolution gewiß eine für ihn weniger verderbliche Nichtung genommen hatte.

angefündigten handbuche darf man baber keine der mundlichen Erläuterung bedürfende Andeutungen, sondern eine fließende Erzählung, und eine allgemein verständliche, faßliche Darstellung erwarten.

Daß sich mehrere Gelehrte zu bemfelben vereinigt haben, daran ist gewiß sehr wohl geschehen. Der Umfang der europäischen Staatengeschichte ist zu groß, als daß ein einziger Gelehrter die Geschichte aller in gleichem Maße erforschen könnte; der Eine wird von der Geschichte dieses, der andere von der Geschichte jenes Staates mehr angezogen, wie z. B. Spittler die Geschichte von Frankreich, Großbritannien und Italien mit besonderer Vorliebe bearz beitet zu haben scheint. Wenn nun Jeder die Geschichte des Staates oder der Staaten bearbeitet, die ihn besonders anziehen, und der er gründliche Studien gewidmet hat: so darf man von dieser Vereinigung der Kräfte Mehrerer etwas Vorzügliches erwarten.

Noch hat der Verleger keinen der Mitarbeiter nam, haft gemacht; von seiner Umsicht läßt sich aber erwarten, daß er nur Männer, die ihren Beruf zu historischen Dar, stellungen schon durch andere Werke dargethan haben, dazu gewählt haben werde. Dürsen wir uns einen Wunsch er, lauben, so ist es der, daß die herren Böttiger, Dahlmann, v. Naumer, Sertorius und Voigt unter den Mitarbeitern seyn möchten.

Nühs hat von Wagner's Geschichte von Schweden mit Necht geurtheilt, daß sie nicht einmal das Verdienst einer brauchbaren Kompilation habe, da der Verfasser ber schwedischen Sprache nicht mächtig gewesen sei. Wir sind mit diesem Urtheile vollkommen einverstanden, und glauben

es als Grundfaß aufstellen zu burfen, daß nur berjenige die Geschichte eines Staats aus den Quellen erforschen und mithin eine gute Geschichte desselben liefern könne, der die Sprache desselben versiehe. Wir mussen deshalb wünschen, daß die Geschichte von Spanien, Portugal, den Niederlanden, Danemark, Schweden, Polen und Rußland nur solchen Mannern übertragen werde, welche der Sprache dieser Länder mächtig sind. Die Kenntniß der französisschen, englischen und italiänischen Sprache, darf man bei jedem Geschichtekundigen vorausseigen.

Man fonnte vielleicht noch weiter geben und fagen : Miemand fonne Die Geschichte eines Landes schreiben, ber Daffelbe nicht aus eigener Unschauung fenne. Go febr eine folche Autopsie auch zu wünschen ware, so wird sie doch bei unseren deutschen Gelehrten, die in ihren Bermogensperhaltniffen größtentheils febr beschrankt fine, vielleicht nie in Erfüllung geben. Auf den Kall, daß die Geschichte ber fammtlichen beutschen Staaten mit in ben Plan getogen wurde (wie sehr zu wunschen ist), ließe sich diese Forderung vielleicht noch am ersten verwirklichen, wenn Die Geschichte jedes beutschen Staates entweder einem Gingebornen, oder boch einem Gelehrten übertragen wurde, ber fich furzere ober langere Zeit in bemfelben aufgehalten hat. Warum follte fich aber nicht in jedem deutschen Staate, ober boch wenigstens in ben großern (Baiern, Wirtemberg, dem Ronigreiche Sachsen, Sannover, Baben, ben beiden heffen und Mecklenburg) ein tuchtiger Mann finden laffen ?

hinsichtlich ber beigebrachten Literatur ift Spittler und sein wackerer Fortsetzer wahrhaft musterhaft verfahren.

Bahrend so viele beutsche Schriftsteller so gern mit gelehr. tem Muste prunten, und aute, mittelmäßige und schlechte Bucher, obne Auswahl namhaft machen, beschränken fie fich mit Recht auf bas Erlefenfte und Befte. Gute Bus cher werden nach Berdienst gelobt, mittelmäßige, ohne ein Urtheil darüber zu fallen, angeführt, schlechte getabelt. um den Lefer vor ihnen zu warnen. In den neuften Zeis ten hat man fich von diesem lobenswerthen Beisviele, bas Spittler guerft in feiner Rirchengeschichte aufstellte, wieber entfernt, und ift auf gwei Extreme gerathen. Ginige Sie ftorifer gitiren gar feine Bucher, und überlaffen es bent Lefer fie anderwarts aufzusuchen; andere führen einen Buft mittelmäßiger und schlechter Bucher an, ohne ein Urtheil über dieselben beigufügen, oder berufen fich wohl gar auf Rezensionen. Die lettere Methode ift unftreitig viel verwerflicher, als die erstere, weil der Leser hier im Ueberfluffe barbt, und ohne den Rath eines fachkundigen Freundes eben so leicht an schlechte als an aute Bucher geras then kann. Die Unart, fich auf Regensionen in gelehrten Zeitungen zu berufen, verdient um fo fcharfere Ruge, ba man von einem Schriftsteller, der über irgend einen Gegenstand schreibt, mit Recht verlangen fann, daß er Alles was barüber geschrieben worden, aus eigener Unficht fenne, und im Stande fei, ein felbstiftandiges Urtheil darüber gu fallen, ohne mit fremden Augen feben zu muffen, auch nicht jeder Lefer in der Lage ift, Die angeführten Rezenstonen nachschlagen zu fonnen.

Es ist zu wunschen, daß die Verfasser auf dem von Spittler und seinem Fortsetzer betretenen Wege fortgeben, und hinsichtlich der Literatur eine weise Mittelstraße zwi-

schen zu viel und zu wenig halten mochten. Nur scheint es uns schicklicher die Literatur in Noten zu verweisen, als wenn, wie bei Spittler, der Text alle Augenblicke durch Büchertitel unterbrochen wird.

Unferes Dafürhaltens find alle europaischen Stagten. so viel ihrer jest bestehen, in das handbuch aufzunehmen. und es ift schwer zu beareifen, wie der fonft so felbfiftan: bige und von fremden Autoritaten unabhangige Spittler, bierin feinen Borgangern folgen, und fo wichtige Staaten, mie Dentschland, Die ofterreichische und preußische Monarchie find, gang übergeben, und hinfichtlich ber beiben lets tern fich begnugen fonnte, Ungarn und bas eigentlich fos genannte Ronigreich Breugen aufzunehmen, da Diese Lanber boch nur einen Theil ber ofterreichischen und preufis schen Monarchie ausmachen. Eben so wenig sollte Deutschland in der Reihe der europaischen Staaten fehlen, und ber Umftand, daß beffen Geschichte ben Gegenftand eigener Borlefungen ausmacht, ift fein hinreichender Grund, Die Geschichte beffelben, ohne welche die Geschichte der Diederlande und ber Schweit nicht verstanden werden fann, meatulaffen. Da die einzelnen italischen Staaten, und unter benfelben fo unbetrachtliche, wie Tostana, Parma und Modena, in der Reihe der europaischen Staaten mit aufgeführt find : fo follten fo viele bedeutendere, wie Baiern, Sachsen, Sannover und Wirtemberg nicht übergangen werben, und wir wunschen baber, bag nicht allein die fammts lichen beutschen Bundesstaaten, sondern auch die bedeutenften der fruberen, jest untergegangenen, wie namentlich Die drei geiftlichen Rurfürstenthumer Maing, Trier und Roln, mit in den Plan gezogen werden mochten.

Die Republiken Benedig und Genua, sind zwar aus der Neihe der europäischen Staaten verschwunden; allein ihre frühere Geschichte ist so wichtig und interessant, daß sie in einem Handbuche der Geschichte der europäischen Staaten nicht fehlen darf, zu geschweigen, daß sie in die Geschichte der übrigen italischen Staaten tief eingreift, und diese ohne dieselbe nicht gehörig verstanden werden kann.

Dem oben geaußerten Munsche, daß die fammtlichen beutschen Staaten mit in den Plan mochten aufgenommen werden, wollen wir jest noch einige Bemerfungen bingufugen. Die beutsche Spezialgeschichte ift wohl eine febr schwierige, und bis jest noch nicht gehörig gelöste Aufgabe, nicht allein weil fie die genqueste Renntniß ber allaemeinen beutschen Geschichte voraussett, sondern auch, weil die Geschichte vieler deutscher Staaten, besonders der kleineren, wie g. B. die von Rassau, Balbeck, Livve, Schwarzburg und Sobenzollern noch fast gar nicht bears beitet ift, und die wichtigsten, die innere Geschichte berfels ben betreffenden Urfunden und Nachrichten noch in den Archiven vergraben liegen. Die bis jest über die beutsche Spezialgeschichte vorhandenen größern Werke (um von ben altern zu schweigen), wie 2. 3. die von Michaelis und Gebhard, find robe, schon durch ihre Unform und geschmacklose Darstellungsweise abschreckende Rompilationen, worin zwar die Regenten : Orschichte breit genug abgehans belt wird, von dem innern leben ber Staaten und ihrer Berfaffung aber fast nichts zu finden ift. Die furgeren bagegen, wie die von Curtius und Galletti, find burftige, fast nur Nomenclatur enthaltende Stelette, in benen alles Besondere und Bedeutende verwischt ift.

Aus allem biesem geht hervor, daß die deutsche Spes zialgeschichte weit weniger, als die Geschichte der eurepäis schen Staaten bearbeitet ist. Es sehlt ihr bis jetzt an einem Spittler, der der roben, ungeordneten Masse Geist und Leben einzuhauchen fähig gewesen ware.

Die Frage: ob außer den deutschen Bundesstaaten auch die wichtigern untergegangenen Staaten aufzunehmen seien? verdient wohl erwogen zu werden. Ohne dieselbe hier in ihrem ganzen Umfange erörtern zu wollen, scheint uns, als ob die der drei geistlichen Kurfürstenthümer, Mainz, Trier und Köln, so wie die der Pfalz, wegen der bedeutenden Rolle, die sie in frühere Zeiten gespielt, und weil ihre Geschichte in die der benachbarten Staaten tief eingreift, nicht wegbleiben dürfte.

In den dronologischen Ungaben des Spittlerschen Berts finden fich manche Unrichtigkeiten, von denen wir einige namhaft machen wollen. Go ift g. B. Die Schlacht bei Morgarten nicht am 6. Dezember fondern am 15. Do. vember 1315, die bei Rafels nicht 1389 sondern 1388 vorgefallen. Die Calmarische Union wurde nicht am 12. fondern am 20. Juli (bem Tage der heiligen Margares tha) geschlossen; Die Doge- Regierung zu Genua nicht 1412 fondern 1413 hergestellt; die Untheilbarkeit und bas Recht ber Erstgeburt nicht am 27. Juni fondern am 27. Februar 1383 in Savonen eingeführt (bag bas erftere Datum falsch sei, geht schon baraus bervor, weil ber Graf Umadens der Grune bereits am 2. Mary b. J. geftorben ift). Richt am 25. Oktober, fondern am 2. Des gember 1427, erhielt der Bergog von Savonen die Stadt und herrschaft Vercelli geschenkt. Wir konnten biefes

Berzeichniß noch vermehren; es mag aber an ben angeges benen Beispielen genug senn, um die Bearbeiter des ans gekundigten handbuchs zu veranlassen, alle von Spittler angeführten Data einer kritischen Prufung zu unterwerfen.

Die Ordnung, in der die einzelnen europäischen Staaten auf einander folgen, ist unstreitig viel wichtiger, als es auf den ersten Anblick scheinen mochte; eine Menge unnüger Wiederholungen werden dadurch vermieden, wenn diesenigen Staaten, aus denen andere entstanden sind, diesen vorangeschickt werden. So hat, um ein Beispiel anzusühren, mit Recht Spittler (und schon sein Vorganger Meusel) die Geschichte von Spanien der von Portugal vorangehen lassen, und Nauschnick hat hierin einen sehr zu missbilligenden Rückschritt gethan, wenn er Portugal nun doch wieder vorangehen läst.

Bei Meusel (unstreitig bem bebeutenbsten von Spittslers Borgangern) folgen die einzelnen Staaten in folgender Ordnung auf einander: Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, vereinigten Niederlande, Schweiz, Danemark, Schweden, Rußland, Polen, osmanisches Neich, Ungarn, Italien und die einzelnen italischen Staaten, und Preußen.

Bei Spittler folgen die seche ersten Staaten (die Schweiz mit eingeschlossen) in derselben Ordnung. Dann Italien und die einzelnen italischen Staaten (unter denen jedoch Lucca und San Marino sehlen), osmanisches Reich, Ungarn, Polen, Rußland, Preußen, Schweden, Danemark.

Die Anordnung bei Meufel ift offenbar mehr zufallig, als planmäßig. Es durfte schwer halten, einen vernunftigen Grund anzugeben, aus bem er, &. B. auf die Schweiz die nordischen Staaten, die mit dieser durchaus in keiner Verbindung siehen, folgen läßt, sich dann wies ber nach dem Guden wendet, und mit Preußen schließt.

Bedeutend besser ist die von Spittler befolgte Unord, nung. Auf die Schweiz folgen Italien, das osmanische Reich, Ungarn und Polen ganz natürlich; nur ist nicht einzusehen, warum Schweden Danemark vorangeht, und bieses die Reihe schließt.

Wir glauben es als Hauptgrundsatz ausstellen zu mussen: Jeder Staat, der früher einen Theil eines andern ausgemacht, und aus diesem entstanden ist, darf diesem nicht vorausgehen, sondern muß auf denselben folgen. Hieraus ergiebt sich: daß Spanien, Portugal; Danemark, Norwegen und Schweden; Polen, Preußen; und Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden vorangehen musse. Hiernach wurden wir die einzelnen europäischen Staaten in folgender Ordnung auf einander solgen lassen:

Deutschland, die Schweiz, das Ronigreich der Nieberlande, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und die einzelnen italischen Staaten, die jonischen Inseln, das osmanische Neich, Griechenland, Desterreich, Polen, Preußen, Rußland, Danemark, Norwegen und Schweden.

Es sei uns erlaubt mit wenigen Worten unsere Ansordnung zu rechtsertigen. Deutschland, als der eigentliche Kern von Europa, geht billig allen anderen Staaten voran. Nicht allein die Geschichte der Schweiz und der Riederlande, sondern auch die von Desterreich und Preussen, ja selbst die von Frankreich und Italien, kann ohne

Voranschiefung ber beutschen Geschichte nicht völlig verstanden werden. Auf Deutschland, als einen Verein von Staaten, folgen die deutschen Bundesstaaten, mit Ausnahme von Oesterreich und Preußen \*). Die Schweiz und das Rönigreich der Niederlande, als aus Deutschland entstandene Staaten, dürften sodann ihre schieklichste Stelle finden. Großbritannien, das mit den Niederlanden von jeher in so vielsacher Berührung stand, dürfte auf diese ohne Zwang folgen. Die Anordnung der westeuropäischen Staaten, Frankreich, Spanien und Portugal, scheint so natürlich, daß sie keiner Nechtsertigung bedarf.

Von Portugal, als bem westlichsten Staate von Europa, kann man ohne Sprung zu keinem anderen Staate gelangen. Doch mochte Italien und die einzelnen italischen Staaten, nach ihm, am passensten folgen. Auf Italien die jonischen Inseln, die früher zu Italien gehört haben. Dann das osmanische Neich und das nach Unsabhängigkeit ringende Griechenland. Dann Desterreich; auf dieses das daran gränzende Polen; dann die freie Stadt Krakau und das aus Polen entstandene Preußen. Auf Preußen, das zwischen dem Süden und dem Norden liegt, und beiden angehört, folgen ganz natürlich die norzbischen Staaten: zuerst Rußland, hierauf Dänemark,

<sup>\*)</sup> Desterreich und Preußen sind, wie auch das Königreich der Niederlande, hinsichtlich des Großherzogthums Luremburg und Dasnemark, hinsichtlich der Herzogthumer Holstein und Lauenburg europhische Staaten und deutsche Bundesstaaten zugleich, und in so fern kann man ihnen eine Stelle unter den erstern und unter den letztern anweisen. Da sie jedoch nur hinsichtlich eines Theils ihres Gebiets zum deutschen Bunde gehören, so scheint es uns angemessener, sie als europäische Staaten aufzuführen.

bann bas jest selbsisständige Norwegen, welches so lange einen Bestandtheil ber banischen Monarchie ausgemacht hat, und zulest Schweden, dessen Geschichte ohne Boraussschiefung der danischen nicht wohl verstanden werden kann.

Wir geben gern zu, daß sich auch gegen diese Unordenung Manches erinnern, und sich vielleicht eine noch natürlichere und zweckmäßigere aufstellen lasse; uns genügt, auf diesen bisher zu wenig beachteten Gegenstand aufmerke sam gemacht zu haben.

Was von der Ordnung, in welcher die einzelnen eurospäischen Staaten auf einander zu folgen haben, gesagt worden, gilt auch von den einzelnen deutschen und italisschen Staaten; auch bei ihnen durfte eine zweckmäßige - Anordnung, die auf historischen und geographischen Grünsden beruht, zu treffen sehn, wodurch eine Menge unnothisger Wiederholungen vermieden werden.

Auf zweckmäßige Perioden kommt bei jedem historisschen Werke sehr viel an; es sollen ihrer nicht zu viel angenommen werden, und dieselben nicht auf bloße Zusälsligkeiten (wie die nach den regierenden Dynastieen gemachten größtentheils sind), sondern auf innern Gründen, auf Epoche machenden Begebenheiten beruhen. So macht, z. B. in der französischen Geschichte, der Ausbruch der Nevolution im Jahre 1789, und der Sturz des Kaiserzthrons (1814); in der beutschen, die Auslösung der beutsschen Neichsverfassung (1806) ohne Zweisel Epoche. Spittzler hat hierin seinen Nachfolgern noch viel zu thun übrig gelassen, so zweckmäßig auch die meisten von ihm gewählten Perioden sind. Unter diese-rechnen wir besonders die in der Geschichte von Preußen, Schweden und Dänemark

aufgestellten, und es durfte unseres Dafürhaltens schwer seyn, zweckmäßigere aufzustellen. In der Geschichte von Preußen würden wir jedoch mit dem Negierungs-Antritte Friedrichs des Zweiten, eine neue Periode beginnen; nicht nur weil durch die Erwerbung Schlesiens die Monarchie bedeutenden Zuwachs an Umfang, Seelenzahl und Macht erhielt, sondern weil, von da an, Preußen an allen europäischen Angelegenheiten lebhaftern Antheil nahm, und unter die Mächte des ersten Nanges eintrat.

In der Geschichte von Danemark, wie in der von Schweden macht der Ricler Friede (1814) wahrhaft Epoche, und es durfte also mit demselben bei beiden Staaten eine weitere Periode anzunehmen seyn.

Auch die in der Seschichte der vereinigten Niederlande und der Schweiz von Spittler angenommenen Perioden, scheinen sehr zweckmäßig; doch durfte unseres Dafürhaltens bei der Schweiz die dritte Periode (von der Reformation bis zu dem letzten Landfrieden 1712) mit der vierten (bis zu der Revolution 1798) füglich zusammengezogen werden können. Mit dieser wurde eine vierte Periode bezinnen, welche von dem Ausbruche der Revolution bis zur Einführung der neuen Verfassung (1815) ginge.

In der Geschichte der vereinigten Niederlande ließen sich vielleicht noch zweckmäßigere Perioden ausstellen, und wir wollen es dem Ermessen des Bearbeiters dieser Geschichte anheim geben, ob nicht die zweite Periode (von der Utrechter Union bis zum zwölfjährigen Waffenstillstande 1609) bis zum Frieden zu Münster (30. Januar 1648) herunterzuführen sehn möchte, wo die Unabhängigkeit des neuen Freistaats förmlich anerkannt ward, während der

zwölfjährige Waffenstillstand boch nur ein prekarer Zustand war, nach dessen Ablauf der Rampf um die Unabhängigsteit wieder aufs Reue begann.

Indem wir diese Bemerkungen über die von Spittler aufgestellten Perioden (die wir keinesweges umständlich zu prüfen die Absicht hatten) schließen, dürfen wir nicht unsbemerkt lassen, daß Spittler bei Italien, den sämmtlichen italischen Staaten und dem osmanischen Neiche keine Perioden aufgestellt hat: ein Verfahren, von dem wir keisnen Grund anzugeben vermögen, und auf das wir die Bearbeiter des Handbuchs der Geschichte der europäischen Staaten ausmerksam machen zu mussen, um ihnen auch hieran zu zeigen, wie viel nach Spittler auch hinssichtlich der Periodissrung noch zu thun übrig bleibe.

Spittler hat sich, wie auch schon der Titel seines Werks zeigt, lediglich auf die europäischen Staaten beschränkt, obgleich damals (1793) die nordamerikanischen Freistaaten schon seit zehn Jahren einen unabhängigen, selbstständigen Staat bildeten. Jest, wo in Amerika acht unabhängige Freistaaten und ein mächtiges Raiserreich bessehen, dürften diese nicht mit Stillschweigen zu übergehen, sondern mit in den Plan auszunehmen seyn.

Aus wie vielen Banden das neue Handbuch bestehen werbe, darüber wird uns erst die aussührliche Anzeige bestehren. Unseres Dafürhaltens sollte es, wenn es dem ansgegebenen Zweck: in Aufführung der außern Ereignisse, in Entwickelung der innern Gestaltung eines jeden Staats, in Charakteristrung eines jeden Bolks vollständig zu befriedigen, entsprechen soll, aus nicht weniger als zwölf bis vierzehn Banden in groß Oktav, der Band zu anderthalb

Allphabeten gerechnet, bestehen. Es sei uns erlaubt, in biefe Bande die einzelnen Staaten zu vertheilen.

Der erste Bend wurde die Einleitung \*) und Deutschland enthalten; der zweite, dritte und vierte die deutschen Bundesstaaten mit Ausnahme von Oesterreich und Preussen; der fünste die Schweiz und das Königreich der Niederlande; der sechste Großbritannien und Frankreich; der siebente Spanien und Portugal; der achte und neunte Italien und die italischen Staaten; der zehnte die jonischen Inseln, das osmanische Neich, Griechenland und Desterreich; der elste Polen, die freie Stadt Krakau und die preußische Monarchie; der zwölfte Nußland und Danemark; der dreizehnte Norwegen und Schweden; der vierzehnte, und letzte, die sämmtlichen amerikanischen Staaten enthalten.

Diese Vertheilung ift, wie sich von selbst versteht, nichts weiter, als ein Versuch, mit dem wir dem Verleger und den Mitarbeitern nicht vorgreisen wollen; wir werden nun aus der angefündigten ausführlichen Anzeige sehen, in wie weit unsere individuelle Ansicht mit der ihrigen überzeinstimmt, oder davon abweicht. Daß wir das Werk auf zu viele Bände berechnet, wird man uns schwerlich mit Grunde vorwersen können, eher vielleicht, daß wir mit zu wenigen ausreichen zu können geglaubt haben.

<sup>\*)</sup> Diese durfte unseres Dafürhaltens nicht fehlen. Sie mußte ben Begriff der Staatengeschichte, und ihren Unterschied von der Weltgeschichte, ihre Quellen, hulfsmittel, Literatur, Methode und Geschichte der Staatengeschichte in sich enthalten, dem ganzen Werke zum Schlussel und zur Ersparung vieler sonst unvermeidlicher Wiesberholungen dienen.

Was die Form betrifft, so wünschen wir die Darsstellung so klar, und den Styl so einfach und würdevoll wie möglich, dabei frei von Ziererei und sklavischer Nachsahmung fremder Manier, die so viele historische Schriften der neuesten Zeit ungenießbar macht. Von dem gesunden Sinne der Mitarbeiter erwarten wir, daß sie aller Systemsucht und Leidenschaftlichseit fremd bleiben, und weder zu den Fahnen der Liberalen, noch zu denen der Servilen schwören, so wie von ihrem guten Geschmacke, daß sie sich von den jest herrschenden Modethorheiten, dem Missbrauche, der mit dem Partizipium, mit dem Perausheben so vieler Worte durch größeren Druck, der widersinnigen Unshäusung des Gedankenstrichs und der ekelhaften Wiederhos lung von Lieblingswörtern, von so vielen deutschen Schriftsstellern getrieben wird, frei erhalten möchten.

## Philosophische Untersuchungen über das Mittelalter.

(Fortsetzung.)

## Sieben und dreißigstes Rapitel.

Won den Ursachen, welche die erste Theilung Polens herbeiführten.

Der siebenjährige Krieg, durch welchen Preußens politissches Ansehn begründet wurde, war noch nicht beendigt, als im außersten Norden Europa's ein neues Ungewitter aufstieg, das sich nur unter heftigen Zerstörungen entladen zu können schien.

Peter der Dritte, aus dem Hause Holstein-Gottorp, faßte, gleich nach seiner Thronbesteigung, den Entschluß, die, seinem Hause seit dem ersten Anfange des achtzehnten Jahrhunderts wiederfahrenen Krantungen an Danemark zu rachen. Nichts verschlug ihm der unermeßliche Umfang des Neichs, an dessen Spige er, gerade in Folge dieser Krantungen gelangt war; dieses Reich war nur gut genug, ihm die Mittel zur Befriedigung von Privatleidensschaften zu reichen, die, in letzter Auslösung, sich auf zwei,

vergleichungsweise bochst unbedeutende Gertoathumer auf Deutschlands Nordfuste bezogen. Bahrend ber Regierung ber Raiserin Elisabeth batte er fich fanbhaft geweigert, auf irgend einen Bergleich mit Danemark einzugeben; und vergeblich waren alle Bemühungen gewesen, welche ber Graf von Lynar in den Rabren 1750 und 1751 zu dies fem Endeweck angewendet batte, nicht ohne dabei von bem ruffischen Groffangler Bestuschem, wie von des Groffursten eigenen Ministern, unterfrutt zu fenn. Geit bem 5. Jan. 1762 des Zwanges entledigt, ber bis dahin auf ihn gedrückt hatte, bestimmte Peter ber Dritte von dem Beere, das bisher gegen Preußen gebraucht worden war, 60,000 Mann jum Rriege gegen Danemark, indem er zugleich Unstalten traf, Diese Rriegsmacht burch eine gablreiche Flotte zu unterftugen, die nach den pommerschen Ruften gesendet wurde, "Meine Ehre - fo schrieb er an Friedrich ben Zweiten, ber gegen feinen Willen fein Berbundeter in diefem Rriege war - meine Ehre verlange, daß ich die Ungebur rache, welche die Danen an mir, und vorzüglich an meinen Abnen, verübt haben; es foll aber nicht gefagt werden, daß die Ruffen in meinen Ungelegenheiten einen Rrieg führen, worin ich mich nicht an ihrer Spike befinde \*). "

Da dem Könige von Danemark (Friedrich dem Funften) keine andere Wahl blieb, als den hingeworfenen Fehdehandschuh aufzunehmen: so that er dies mit solchen Anstrengungen, wodurch der Ausgang des bevorstehenden Rampses zweiselhaft werden konnte. Er stellte nämlich

<sup>°)</sup> S. Oeuvres posthumes de Fréderic II. T. IV. p. 294.

ein heer von 70,000 Mann ins Feld, dessen Ansührung dem Grafen von St. Germain, einem französischen Genezale von ausgezeichnetem Verdienste, anvertraut wurde; und damit Repenhagen vor jedem Angrisse gesichert bleizten möchtes begab sich auch die dänische Flotte, zwanzig Linienschiffe und eilf Fregatten stark, nach der Höhe von Rostock, wo sie die Ankunst der russischen Flotte erwartete. Mit dem heere rückte der Graf von St. Germain in Mecklenburg ein, wo er sein hauptquartier zu Wiszmar nahm.

Schon stand Peter der Dritte im Begriffe zu seinem Heere abzugehen, als das, dem Ausbruche nahe Kriegs, feuer auf eine Weise geloscht wurde, die Niemand erwartet hatte.

Peter hatte, wahrend ber mehr als zwanzigiahrigen Megierung feiner Tante, nichts gethan, wodurch er fich bas Bertrauen der Ruffen erworben batte. Rach feiner Thronbesteigung wurde es ihm leicht geworden senn, das Undenfen feiner Vorgangerin in Schatten zu ftellen, wenn er mit einiger Ueberlegung und Rlugheit hatte zu Berte geben wollen. Doch sein ganger Charafter brachte nichts so beftimmt mit fid), als - Uebereilung und Berkennung feis ner nur allzu miglichen Lage. Richts vermochten über ibn die Warnungen feiner Freunde, unter welchen befonbers ber Konig von Areugen nicht abließ, ihm Magigung und Vorsichtigkeit zu empfehlen. Wenn er fich burch die Beibehaltung einer beutschen Leibwache, und überhaupt durch seine Borliebe fur auslandische Sitten und Gewohn beiten, die Bergen der Ruffen entfremdet hatte : fo verftartte er diese Wirkung nicht wenig durch sein Berfahren gegen

die Geistlichkeit, die er, ganz im fritischen Geiste des achts zehnten Jahrhunderts, noch schmähliger zu behandeln gestachte, als sie früher von Peter dem Großen behandelt worden war. Mit Einem Worte: Peter der Dritte, nur belebt von dem Gefühle seines Monarchen-Nechts, glaubte alle Verhältnisse, von denen er umgeben war, unter die Füße treten zu dürfen.

Bon diesen aber war feins fur ihn noch gefährlicher, als bas, worin er zu feiner Gemahlin ftanb.

Ratharina, Pringeffin von Unbalt Berbst Dornburg, batte, feit ihrer erften Erscheinung am ruffischen Sofe, nichts vernachlässigt, was ihr die Liebe der Russen hatte erwerben fonnen. Frei in ihren Sitten, weil ihr Berhaltnif zur Raiserin Elisabeth bies gewissermaßen forderte, Icrnte sie die russische Sprache, ubte sie alles, wodurch man fich in einem fremden gande einzuburgern bermag. The felbst entaing Unfangs der Abstich, worein sie sich burch ihr Verfahren in Beziehung auf ihren Gemahl brachte; so wenig wurde fie darin von irgend einer 216: ficht geleitet, fo febr folgte fie bloß ihren Reigungen, und bem, was die Rraft der Umstande mit sich führte. Leicht mar bas Band ber Liebe gerffort, bas fie mabrend ber ersten Jahre ihres Aufenthalts in Rugland, an ihren Gemahl gefnupft hatte; und an die Stelle beffelben trat erft Gleichgultigkeit, und bann, im Fortschritt ber Zeit, jene feindselige Gefinnung, welche allen Rennern menschlicher Leibenschaften ankundigte, daß auf einem so unsicheren Boden, wie der ruffische fur die Ausübung der bochften Gewalt ift, der Thron demjenigen zu Theil werden murbe, ber im Rampfe um benselben die meiste Entschlossenheit bewiese. Alles blieb in der Schwebe, so lange Elisabeth regierte; und Deter vertraute feinem Erbrecht um fo blinber, weil er fur bie Rraft beffelben feinen anderen Dag. fab gelten laffen wollte, als ben, der in Deutschland ublich war. Doch Elisabeth ftarb, und die bevorstebende Rronung in Mostau fubrte fur ben neuen Raifer Die Frage berbei, welchen Untheil feine Gemablin, von melcher er fich feit Jahren gesondert hatte, an Diefer Reierlichkeit nehmen follte. Te schwerer Diese Frage zu beantworten war, wenn die Gefinnung im Rampfe mit der Staatsflugheit barüber zu entscheiden hatte: befto mehr war Weter der Dritte geneigt, Die Reierlichkeit binaus zu fchieben, und fich an der Spitze eines zahlreichen Beeres auf Deutschlands Rordfuste zu tummeln. Inzwischen gewann Die feindselige Gefinnung, welche beibe Gatten auseinanber bielt, mit jedem Tage an Starfe. Wie ber Raifer, eben so hatte auch die Raiserin ihren besonderen Birkel von Bertrauten, worin darüber berathschlagt wurde, was die Sicherheit erfordere. Der lettere bestand, wie sich leicht erachten lagt, aus jungen Bermegenen, welche ihrem perfonlichen Glucke jede andere Betrachtung aufzuopfern geneigt waren; unter ihnen die beiden Orlows, zwei Urtillerie Dffiziere, und die Grafin Daschkow, eine Schwester bes Rrauleins Woronzow, der Peters Liebe eine Erhöhung bestimmte, wodurch fie die Gifersucht ihrer Schwester erreate. Auf diese Weise ward nur allzubald entschieden, baß Ratharina sich barauf gefaßt machen mußte, verstoßen und eingeferkert zu werden. Jung, schwach, vereinzelt in einem unermeglichen Reiche, auf welches fie feine andere Un: fpruche hatte, als welche ihr Gemahl ihr gab - was

follte fie thun, was unterlassen? Gie warf fich in Die Urme Derer, Die fie retten wollten; befonders der Dr. lows. Es wurde eine Berichworung gegen ben Raifer angezettelt, in welche es nicht schwer war, die preobajinstis sche Leibwache zu verflechten. Richts wurde leichter gewesen fenn, als die Wirkungen biefer Berichworung zu vereiteln, weil Uebereilung und Unbesonnenheit den Borfit dabei geführt hatten. Doch die Reigheit und Unentschlossenheit beffelben Weters, ber fich getraute 60,000 Mann in einen Rrieg gegen ben Ronig von Danemark zu fubren, fam ben Berfchwornen zu Gulfe. Bergebene rieth der aus Gibirien guruckberufene Feldmarschall Munnich, nach einander, ju einer Schleunigen Besetzung Rronftadte, und zu einer Abreise nach Reval: Peter fublte feinen anderen Beruf, als fich bem, im Namen feiner Gemablin ihm vorgefchries benen Sefetse zu unterwerfen. Als er feine Solfteinsche · Leibwache die Baffen niederlegen ließ, rief der greife Reldmarschall aus: ob er benn nicht an ber Spike seiner Getreuen als Raifer zu fterben wiffe? Roch mehr : Diefer Entschloffene bat den Raifer, ihm den Rampf zu überlaffen, und fich felbst damit zu begnugen, daß er das Rrugifix in die Sand nehme. Alles gleich vergeblich! Der Raifer ließ fich entthronen, wie man ein Rind gu Bette bringt. Sein ganges Berlangen beschrantte fich barauf, ein Leben zu retten, bas, nach dem Berlufte feiner Freis beit, nur eine Rette von Mubfeligfeiten und Rranfungen aller Urt werden tonnte. Gefront und frei, glaubte Ratharing, wie eine Frau ohne Erfahrung, daß alles beenbigt sei; ein eben so charakter: als muthloser Feind, schien ihr nicht weiter gefährlich zu fenn. Doch andere dachten über

Diesem Bunfte Die, welche fur fie gehandelt batten. Gra magend, wie leicht fich in demfelben Reiche, wo ihnen Die Absetzung des Suverans gelungen mar, eine Gegenpartbei bilden fonnte, ermagend qualeich, bag überall nichts fur ihre Zwecke geleistet mar, fo lange Beter am Leben blieb, beschloffen fie, das frubere Berbrechen burch ein spateres gu fichern. Mit Ginem Worte : fie beschloffen Die Erdroffelung Veters. Die Raiferin mußte nichts von Diefer Grauelthat, und erfuhr fie mit unberftellter Berzweifelung, mit einer Berzweifelung, welche nur allzu febr verrieth, wie bestimmt fie das Urtheil ahnete, das die Belt über fie fallen murbe. Allein, ba gefchebenen Dingen nicht zu belfen ift, fo fand fie fich in ihr Schickfal, bas feine andere Unforderung an fie enthielt, als bie Früchte des begangenen Frevels einzuerndten: Früchte. welche darin bestanden, daß sie den größten Thron der europaischen und affatischen Welt, als unumschrantte Beberrscherin einnehmen und verwalten follte.

Diese nur allzu merkwürdige Begebenheit war von zwei wichtigen Folgen begleitet.

Die eine bestand darin, daß der Arieg gegen Danemark zum Stillstand gebracht wurde. Da namlich die Raiserin Katharina die Zweite die Regierung des Reichs nicht als Bormund ihres minderjährigen Sohnes, sondern in ihrem eigenen Namen und auf ihre eigene Gefahr übernommen hatte: so fühlte sie nicht den Beruf, die Sache ihres Gemahls zu der ihrigen zu machen. Sie rief also das russische Heer, das sich auf dem Marsche nach Mecklenburg befand, zurück, besetzte das frei gewordene Preußen auf's Neue, um gegen Friedrich den Zweiten eine Se-

mahrleiftung zu haben, und murbe weniaftens in fo fern eine Beforberin bes huberteburger Friedens, als fie, um ihres eigenen Bortheils willen, feinen weiteren Untheil an bem Rriege nahm, ber im Sahre 1762 noch im Gange war und fich am Schluffe biefes Jahres in Sachsen vol-Iendete. Rach dem hubertsburger Frieden war die ruffi-Sche Raiserin nur barauf bebacht, bas aute Bernehmen swischen ben beiden Sauptzweigen des holsteinschen Sauses auf eine bauernde Beife berguftellen. Der erfte Schritt, ben fie zu diesem Endzweck that, bestand barin, baf fie im Sabre 1765 mit bem Ronige von Danemark einen Alliang. Traftat Schloß, worin beide übereinkamen, alle Streitigkeiten burch einen vorläufigen Bergleich beizulegen, welcher vollzogen werden follte, fobald ber Groffurft Daul, Peters bes Dritten Sohn, gur Bolliabrigfeit gelangt fenn wurde. Dieser Bergleich wurde ben 22, April 1767 von ben beiben Sofen zu Ropenhagen unterzeichnet; und in bemselben entfagte die Raiserin im Ramen ihres Sohnes, bem herzoglichen Theile von Schleswig, ben ber Ronia von Danemark fich angeeignet hatte, so wie auch demienigen Theile des holfteinschen Gebiets, welcher der gottorp. schen Linie noch nicht vollständig entzogen war. Bur Ent-Schädigung erhielt diese Linie die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorft, welche zu Berzogthumern erhoben werben follten, und zwar bergeftalt, daß die ehemals holfteingottorpiche Stimme auf bem Reichstage auf fie übertragen Die Uebergabe ber umgetauschten gander erfolgte murde. erst im Jahre 1773, wo der Groffurst Daul, der ingwischen volliahrig geworden war, erklarte, daß er die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst zur Berforgung ber

eutinischen Linie, ber jungften feines Saufes, bestimme, Der Bischof von Lubeck, der an der Spige Dieser Linie fand, wurde noch in bemfelben Sahre in ben Befit ber genannten Grafichaften gesett, welche Roseph ber 2weite im folgenden Sabre zu Bergogthumern und Mannelehnen bes beutschen Reichs, unter bem Namen : Bergogthum Solftein Dibenburg, erhob. Go endigte ber lange Streit zwischen den Konigen von Danemark und ben Bergogen von Solftein- Gottorp : ein Streit, ber mit ben Fortschritten ber Zivilisation weniaftens in so fern in Berbindung stand, als die danische Monarchie ohne ihn nicht in die Erscheinung eintreten konnte. Bon dem Sabre 1660 au, wo Briedrich dem Dritten, Konige von Danemark, mit der erblichen Thronfolge die unumschränfte Gewalt übertragen wurde, mußten die Bande gerreigen, welche Christian der Dritte im Cabre 1544 gestiftet batte, als er fich mit feis nem Bruder Abolph, Stifter der holftein gottorpichen Linie, über die Bergogthumer Schleswig und Solftein veralich. Das Einzige, worüber man sich im neunzehnten Sahrhundert zu wundern berechtigt fenn fann, ift der Widerstand, den die Bildung der danischen Monarchie von Seiten Derjenigen fand, die durch ihre Stellung in der Gefellschaft zur hochsten Nachsicht mit bem Bunsche ber Ronige von Danemark bingeleitet wurden. Diefer Widerstand erklarte sich nur aus den Berdunkelungen, welche der menschliche Verstand von den Leidenschaften erfahrt.

Die andere wichtige Folge der Thronbesteigung Rastharina's war die erste Theilung Polens. Nicht daß diesselbe beabsichtigt gewesen ware; man hat viel mehr alle Ursache zu glauben, sie sei nur das Werk der Umstände,

und, als folches, nur bas Mittel gewesen, einer großen Berlegenheit zu entfommen. Allein fie erfolgte befibalb mit nicht geringerer Rothwendigfeit; ja biefe Rothwendigfeit war um fo ftarter und gebietender, je meniger fie porbergeseben mar. Wahrlich, um in den Erscheinungen der europaischen Gesellschaft bas Raturgefets zu erkennen, woraus alle ohne Ausnahme hervorgeben, giebt es schwerlich ein noch wirksameres Mittel, als - Die Vergegenmartigung aller ber Umftanbe, von welchen Die erfte Theis lung Polens bas unvermeibliche Ergebniß mar; und inbem wir bier barauf ausgeben, biefe, in ben europaischen Sahrbuchern und allgu wichtige Begebenheit in bas ihr geburende Licht zu follen, wie fonnten wir eine andere Absicht damit verbinden, als die Summe richtiger Unschauungen zu vermehren, und jene begrangte Unsicht, nach welcher man über Welterscheinungen nach den Aussprüchen bes Privat- Rechts entscheiden mochte, entweder zu erweitern, vder wenigstens in ihrer Ungulanglichkeit barguftellen ?

Der erste absichtslose Schritt zur Theilung Polens war die Zurückberufung des Herzogs Ernst Johann von Biron aus Sibirien und die Wiedereinsetzung desselben in den Besitz von Aurland.

In dieser Magregel laßt sich kaum noch etwas Unsteres entdecken, als eine Handlung, wo nicht der Gerechtigkeit, doch der Großmuth. Jener Herzog, dessen urssprünglicher Name Vieren war, und dessen Großvater bei dem Herzog Jakob dem Dritten von Kurland, Stallbeinste verrichtet hatte, war durch die Gunst der Kaiserin Unna Iwanowna in den Grasenstand erhoben und zum Oberkammerherrn und ersten Minister ernannt worden.

In biefer Gigenschaft war es ihm nicht schwer geworben, feine Gebieterin babin zu bewegen, baf fie ibm, nach bem Tobe bes letten Bergogs aus dem Rettlerschen Stamme, Die Burde eines Bergogs von Rurland verschafft hatte; ein nach Mitau abgesendetes Truppenforps hatte den furis Schen Landständen feine andere Babl gelaffen, als Die, welche Unna Iwanowna vorzuschlagen fur gut befunden hatte. 218 Bergog von Kurland verwandelte der ruffische Minister feinen ursprunglichen Namen in bei Ramen Biron, indem er zugleich das Wappen Diefer frangofischen Ramilie annahm. Diefe erfunftelte Grofe mar jedoch nicht von Dauer; und Unna Imanowna felbst bereitete ben Sturt ihres Lieblings badurch vor, daß fie ibn, bei ihrem Tobe, zum Reichsverweser mahrend der Minderjahrigfeit jenes jungen Imans ernannte, der zu ihrem Rachfolger mit Uebergebung der unmittelbaren Nachfommen Deters bes Großen bestimmt war. Die Mutter bes jungen Iman, vermählt mit dem braunschweigschen Pringen Unton Ulrich, fühlte fich durch den Reichsverweser fo gezwängt, daß fie, um freie Sand zu befommen, feinen Augenblick verlor, ibn mit feiner Familie nach Sibirien zu verbannen. nachste Folge bavon war, daß ber furlandische Abel, auf Beranlaffung ber Groffurstin Unna, im Jahre 1741 gu einer neuen Wahl schritt, wodurch die herzogliche Burde bem Bringen Ernft Ludwig von Braunschweig, jungeren Bruder des Gemals der Groffurstin, ju Theil wurde. Diefer Pring mar bestimmt, Peters des Großen einzig ubrige Tochter, Die Groffurftin Elisabeth, gu beirathen : boch ebe diese Beirath vollzogen werden konnte, erfolgte jene Ummalzung, beren oben in ber Geschichte bes ofter-

reichischen Erbfolgefrieges gebacht worben ift. Nach ber Berbannung der Groffurftin Unna und ihres Gemahle, fo wie nach der Ginkerkerung best jungen Raifers Iman, geigte Die Raiferin Elifabeth, bamals nur barauf bebacht, wie fie fich die Freundschaft bes offerreichischen und des fachfischen Sofes erhalten wollte, der Republik Dolen an, daß ber Bergog Ernft Johann von Biron nie aus feiner Berbannung guruckfebren wurde; und wirklich hatte fie feine Urfache, die Freundin eines Mannes zu fenn, der anhaltend auf ihre Burucksetzung hingewirkt hatte. Auf Diefe Befanntmachung der Raiferin Elisabeth, erklarte August ber Dritte, Konia von Volen, das Bergogthum Rurland, das bisher immer polnisches Lehn geblieben mar, fur erledigt, und lief burch bie Landstande ben Pringen Rarl, feinen Sohn, zum Berzog mahlen, ben er 1759 feierlich belehnte. Doch biefe Beranderung dauerte nur bis jum Tode ber Raiferin Elifabeth. Raum hatte Deter ber Dritte ben ruffischen Thron bestiegen, so rief er ben Bergog Ernst Johann von Biron aus feiner Berbannung guruck. Db er noch mehr beabsichtigte, ist kaum in Zweifel zu gieben, Da feine Wolitif in fo vielen Dingen von der feiner Borgangerinnen abwich. Rach feinem gewaltsamen Tobe er: lanate ber Bergog Johann Ernst von Biron alles, was er wunschen durfte, dadurch, daß er fich der Raiferin Ratharina offentlich zu Fugen warf, indem er fie um ihren machtigen Schutz anflebete. Die neue Raiferin erwog, daß fie unbedingt ergebener Diener fur die Berwaltung bes Inneren, und leidender Ginwirkungspunkte fur ihre Berhaltniffe mit dem westlichen Europa gleich febr bedurfte. In dem vorliegenden Salle gewann ihr Berfahren ben

Unffrich ber Gerechtigfeit, ober auch ber Grofmuth. Gie beschloß also, ben seit mehr als zwanzia Sabren perbannten Bergog nach Rurland guruck zu führen. Ruffische Soldaten, welche dahin abgesendet murden, forderten ben Pringen Rarl auf, ben bergoglichen Thron gu raumen. Diefer weigerte fich zwar, noch andere Befehle anzuerkennen, als die, welche von seinem Bater und von bem polnischen Reichstage fommen wurden; doch bald wurde seine Lage fo bedranat, daß er ohne die Treue einiger Rurlanber an Allem wurde Mangel gelitten haben. 2118 fein Bater fah, baf jeder Widerstand vergeblich fenn wurde. bestimmte er den Pringen, bas land zu raumen. Dabrend also dieser nach Sachsen guruck ging, nahm ber alte Bergog Ernft Johann aufe Deue Befit von Rurland, fest entschlossen, ber Raiserin, Die er als die Urheberin feiner abhangigen Große und feines zweifelhaften Glucks betrachtete, nichts von dem zu versagen, was sie von ihm fordern konnte. Die pafte ein Emporkommling burch feine Gefinnungen mehr zu feiner Lage.

Durch verwegene Unternehmungen das zweiselhafte Recht ihrer Herrschaft, wo nicht in Vergessenheit, doch wenigstens in Schatten zu stellen: dies war die Aufgabe, welche Ratharina zu losen hatte. Erleichtert wurde diese Losung durch die politische Schwäche zweier Nachbarstaaten, die seit Jahrhunderten in der Runst, die gesellschaftslichen Kräfte zu ordnen, zurückgeblieben waren. Der eine von diesen Nachbarstaaten war Polen; der andere die Türkei. Mehr, als die letztere, begünstigte das erstere die Einwirkung eines ehrgeizigen Feindes durch Einrichztungen, welche keinen anderen Endzweck hatten, als die

Freiheit ber Abeleflaffe gegen jede Beschranfung gu fichern. Wolen nannte fich eine Republik; allein bas Befen biefer Staatsform bestand fur Dolen nur barin, daß bie Gefete in Diesem Bande ohne alle Rraft maren, und baf es fein Mittel gab, Diesem beflagenswerthen Buffande ein Ende zu machen, fo lange ber Abel burch feine Ronfoberationen bem Unfehn bes Ronigs und bes Reichstages entgegen wirfen, und burch die verneinende Stimme jedes einzelnen Landboten die heilfamften Beschluffe des Reichstags über ben Saufen werfer konnte. Durch biefe Ginrichtungen, über welche die Autorität der fachfischen Auguste nichts vermocht hatte, gewann die polnische Republik den Unftrich einer Gefellschaft, welche nicht geordnet fenn will : und da eine folche Gefellschaft fur ihre Fortdauer keine Gewähr hat, so war es wohl fein Bunder, wenn, seit mehr als einem Sahrhunderte, der Gedanke vorherrichte, daß Wolen feinen Untergang in ber Anarchie finden werde. Rament lich hatte ber Ronig Johann Rasimir, welcher im Jahre 1668 entsagte, um sich in ein frangosisches Monchetloster zu begeben, diefen Gedanken zuerst ausgesprochen. Spatere Reiten hatten, wie es zu geschehen pflegt, seiner Prophezeihung eine tiefere Bedeutung gegeben. Der zweiten Salfte bes achtzehnten Sahrhunderts war es aufbehalten, Die Sache gur Entscheidung zu bringen; und folgender Beife entwickelte fich eine Begebenheit, welche damit endigte, baß Polen, vor dem Schluffe des eben genannten Jahrbunderts aus der Reihe ber unabhangigen Staaten verschwand, und unter ben Machten getheilt wurde, welche fein Geschick bis dabin bestimmt hatten.

Ucht Monate nach dem hubertsburger Frieden farb

(5. Oft. 1763.) August ber Dritte, Ronig von Volen, nachdem er seit furger Zeit nach Dresden gurückgefehrt war. Da, wenige Wochen barauf, auch fein altefter Gobn, ber Rurfürst von Sachsen, farb, und die Rurwurde auf einen Minderiabrigen (ben jett regierenden Ronig von Sachsen) überging : fo war das Berhaltnif gerftort, worin Die Rurfürsten Sachsens feit bem Jahre 1697 gur Republik Wolen gestanden hatten; denn Die Ginrichtungen Dieser Republik vertrugen fich nicht mit erblicher Konigswurde. Irgend ein anderer Fürst, welchem Geschlechte er auch angehören mochte, mußte gewählt werden, um die Lucke auszufüllen, welche durch Augusts des Dritten Sintritt in der Berfaffung Bolens entstanden war. Che nun ein Reichstag versammelt werden konnte, trat Ruflands Rais ferin mit der Erklarung auf, daß fie entschlossen fei, ben funftigen Konig von Polen zu ernennen; und zwar in ber Alrt, daß der polnische Reichstag nur Die Wahl haben follte zwifden ben beiden Thron. Randidaten (Abam Czar. toringfy und Stanislaus Poniatowsty), die fie in Bor-Schlag bringen wurde. Es fam bierbei auf nichts weiter an, als der europäischen Belt zu zeigen, daß eine Huslanderin auf dem ruffischen Thron in Machtfulle nicht zu: ruckftebe binter den unmittelbaren Erben des Saufes Romanow. Unna Iwanowna, Die Borgangerin ber Raiferin Elisabeth, hatte August ben Dritten auf ben polnischen Thron erhoben, und gegen die Anspruche des, von dem frangofischen Sofe vertheidigten Stanislaus Lesczinsty beschüßt. Diesem Beispiele folgend, war Ratharina nur allzu geneigt, darin zugleich ein Borrecht ber ruffischen Raiserinnen gur Besetzung des polnischen Thrones zu erblicken; und nichts bestärkte sie so sehr in dieser Ansicht, als der kühne Geist des Mannes, dem sie, an des alten Ranzlers Bestuschew's Stelle, die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten übertragen hatte. Dies war der Graf Panin, ein junger Staatsmann, der es fühlte, wie nothewendig von Seiten seiner Kaiserin eine Handlung sei, welche der europäischen Welt den Grad ihrer Autorität verkündigte.

Der einzige europaische Rurft, bem Ratharina ihren Entschluß mitzutheilen fur gut befand, war Friedrich ber Aweite. Unvermeidlich war dies, weil Friedrich, als Ronia von Preußen, d. h. als nachster Nachbar der Republit Volen, bei bem Borhaben ber ruffifchen Raiferin am meisten betheiligt mar. Es wurde aber burchaus gefahrlos Dadurch, daß dieser Monarch sich schon seit Jahr und Tag um ein Bundniff mit Rufland beworben hatte : eine Bewerbung, zu welcher ihn feine gange Lage nothigte, wenn er, nachdem fein Berhaltnig zu England fich aufgeloft hatte, in der europäischen Welt nicht vereinzelt dasteben wollte. Bierin nun lag es, daß er feine Ginwilligung gu einem Berfahren gab, bas er ju verhindern weder bas Recht noch die Gewalt hatte. Dhue die Unterzeichnung bes Bertrages, ber zu Petersburg unterhandelt murde, abgumarten, ertheilte er feinem Minifter gu Barfchau ben Befehl, den ruffischen Minister baselbst in allem zu unterftugen, was fich auf die Bahl bes funftigen Konigs von Polen beziehen wurde.

Raum war dies in Petersburg bekannt geworden, so melbete Ratharina ihrem Freunde Stanislaus Poniatowsky, der sich um diese Zeit in Italien aufhielt, "daß sie ihren

Gefandten Raiserling nach Bolen geschieft habe, mit bem Befehl, ihn ober ben Abam Ceartoringfo gum Ronige gu machen." Die Abschließung eines Alliang : Traktates gwiichen Rufland und Preugen unterlag nun nicht langer ben Schwierigkeiten, welche Defterreich und Frankreich entaes gengefiellt hatten. Beide Machte gewährleifteten fich ihre Befitsungen: wurde die eine ober die andere in einen Rrieg verwickelt, so follte ohne beiderseitige Einwilligung weder Waffenstillstand, noch Friede geschloffen werben. Auf beiben Seiten verhieß man fich ben Beiftand von 10,000 Mann Rugvolf, und 2000 Mann Reiterei, und in dem Ralle, daß die Raiferin in der Rrim, der Konig nach bem Mbein bin angegriffen wurde, eine ighrliche Gelbhulfe von 400,000 Rubel, oder 450,000 Thaler. hinfichtlich Polens fam man überein, die Erblichkeit des Thrones gu verhindern, und die Unternehmungen Derjenigen zu fioren, welche, mit Abanderung der bisberigen Regierungsform, Die Ginführung der monarchischen Gewalt versuchen wurben. Außerdem wollte man die Dissidenten gegen die Uns terdrückungen der herrschenden (fatholischen) Rirche be-Schüßen, und bei der bevorstehenden Besetzung des Throns Die Babl auf einen Diasten fallen zu lassen, welcher fein Underer fenn follte, als Stanislaus Poniatowefn.

Dieser, den 4. Jan. 1764 abgeschlossene Traktat, den Friedrich in seinen unsterblichen Schriften ausbewahrt hat, zeigt nur allzu deutlich, in welchem Lichte alles Konstitutionelle noch in der letzten Halfte des achtzehnten Jahrshunderts betrachtet wurde. Schwache, keines Widerstandes fähige Nachbarn zu haben, war bei einem so unvollkommenen System, wie das des Gleichgewichts der Macht, eine

Sauptangelegenheit: und wie hatte man bierbei wohl Bebenfen tragen fonnen, alles, mas Angrebie und gesells schaftliche Unordnung verewigt, aus allen Rraften zu befordern? Die Unvollkommenheit, worin die Politik, als Wiffenschaft genommen, fich noch in Diefen Zeiten befand, brachte eine fo verwerfliche Denkungsart mit fich, gu beren Entschuldigung fich nichts weiter fagen laft, als baf fie fur Staatsflugbeit galt, und dag bei ihrer Magemeinheit Niemand berechtigt war, eine Ausnahme von berfelben zu machen, weil er fich baburch am meiften geschadet haben wurde. Ginem fo einsichtsvollen Ronige, wie Kriedrich ber Zweite mar, muß man gutrauen, baff er bas Sittengesets auch auf Bolferverhaltniffe anzuwenden verstanden habe; allein indem er so viel Urfache hatte, fich felbst zu sichern, mußte er nachgiebig werden gegen Grundsätze, die er in seinem Innern nicht anders als migbilligen fonnte.

Während also preußische Truppen sich an den Gränzen Polens ausstellten, rückten aus dem Herzogthum Rursland zehntausend Russen nach Warschau vor, um den Erzfolg eines Reichstages zu sichern, welcher keinen anderen Zweck hatte, als Katharina's Günstling auf den polnischen Thron zu erheben. Polens Magnaten die Wahlfreiheit rauben, hieß freilich, ihren ganzen gesellschaftlichen Zustand erschüttern, und eine Umwälzung herbeisühren, deren einzelne Erscheinungen sich auf keine Weise berechnen ließen; doch ohne vor diesem Sedanken zu erschrecken, verfolgte Ratharina die Zweite nur ihren Plan, dessen Durchführung nichts so sehr bezweckte, als die Befriedigung autozkratischer Eitelkeit. Den Ersolg des für die Königswahl

ausgeschriebenen Reichstages zu fichern, verwandelten bie perbundeten Machte benfelben in eine fogenannte Ronfobes ration, auf welcher bas liberum Veto der Landboten ohne Wirfung blieb. Stanislaus Poniatowstn hatte fich inswifden zu Barfchau zum Empfang ber Rrone eingefunden, welche er aus ber Sand feiner faiferlichen Kreundin empfangen sollte, und welche anzunehmen er um so weniger Bedenken fand, ba er zu ben Vornehmften bes Landes gehörte. Den 7. Sept. 1764 wurde er gwar uns ter dem Geflirr ruffischer Gabel, und burch die Rachhulfe ruffischen Geldes zum Ronige von Polen gewählt, jedoch nicht so einmuthig, daß sich nicht mehrere Magnaten, welche in dem Verfahren der ruffischen Raiferin den naben Untergang ber bisber genoffenen Freiheit ahneten, auf ber Stelle von dem Baterlande hatten trennen follen, um Mettung im Auslande zu suchen. Bu ihnen gehorte ber Rurft von Radgivil, welcher gern Gewalt durch Gewalt vertrieben hatte, und, außer dem General Mafronowstn, ber Reichstagsmarschall Malakowsky, ber nicht ermangelte, ben verfaffungemäßigen Ginspruch gegen die Gultigfeit eines durch fremde Waffen geleiteten Reichstags einzulegen. Diese Manner begaben sich nach der Turkei, wo sie ben nothigen Beiftand zu finden hoffen durften, und von wo aus es ihnen leichter wurde, Verbindungen mit Frankreich angufnupfen. Wer aus Burcht, oder aus ichnodem Eigen: nute nachgegeben hatte, hielt zwar fein Berdienst um die Erhaltung der öffentlichen Rube fur nicht geringer; doch vergeblich entsagt man Grundsätzen, auf welchen die Burde bes Menschen und des Burgers beruht. Es zeigte fich nur allzu balb, daß ein aufgedrungener Ronig in dem

Unsehn, das seine Bestimmung erfordert, noch weit hinter einem gewählten zurück steht; daß folglich das Vaterland der Unarchie noch weit mehr preisgegeben war, als in früheren Zeiten.

Stanislaus Poniatowefn, welcher noch bor wenigen Sabren Gefandter der Republik am Sofe zu Betersburg gemefen war, zeichnete fich aus burch Geftalt, feinere Sitte und Diejenige Gemandtheit, wodurch man Schwache und Leerheit verbirat. Doch, wie batten Gigenschaften biefer Urt außreichen mogen fur die schwierige Rolle, Die ibm vom Schicksal zugetheilt war! Seiner Beschützerin zu bulbigen, ließ er fich an ihrem Namenstage fronen; allein er verschlimmerte seine Lage baburch bei weitem mehr, als er Diefelbe verbefferte. Die Gegenwart ber ruffifchen Trup. pen, und ber davon ungertrennliche Druck, verstärkten bie Erbitterung gegen einen Ronig, ben bas Gleichheits. gefühl feines urfprunglichen Standes verwarf, und ben man, obaleich mit Unrecht, als Die Urfache eingebugter Ungbhangigfeit betrachtete. Er felbft fublte, bag er in feiner erbettelten Stellung nicht aushalten fonnte; und unterftugt von feinen Obeimen, ben beiden Brudern Ciars toringfn, versuchte er, ben Dingen eine folche Wendung zu geben, wodurch er die Aussicht gewonne, über furg oder lang mit Nachdruck zu handeln. Es fam auf nichts Geringeres an, als auf eine Vermandelung ber Republik mit ihren die Anarchie befordernden Gesetzen, in eine Monars chie, welche Ginheit und Uebereinstimmung gabe. Db die Elemente dazu in hinreichender Bahl vorhanden waren, ob ber unermegliche Grundbefit einzelner Magnaten nicht un-

überwindliche Schwierigkeiten barbote, wurde, wie es in Raffen biefer Urt gewöhnlich ift, nicht geborig erwogen. Genug, daß Stanislaus Vonigtowefn und feine Dheime es für moglich bielten, Die bisherige Berfaffung, Diefe une verfennbare Quelle ber politischen Schmache Wolens, babin abzuandern, daß die, in eben fo viel Despotien ausgears teten Groß: Rronamter aufgehoben, und die Geschäfte berfelben geordneten Behorden ber Gerechtigfeitspflege, ber Polizei, des Rriegsmefens und ber Finangen übertragen wurden. Gie bildeten fich ein, daß der polnische Abel, ber bon ihnen beabsichtigten Monarchie zu gefallen, sich gur Aufopferung jenes unseligen Borrechts entschließen tonne, mittels deffen jeder Landbote berechtigt mar, burch feinen perfonlichen Einspruch alle Verhandlungen ber gefetgebenden Gewalt, wie durch einen Zauberschlag, ju vernichten! Freilich sprach die gange Lage ber Republik fur Die Nothwendigkeit einer Abanderung ihrer organischen Gefete. Doch taum war ruchbar geworden, womit bie Ciartoringfys umgingen, als Ratharina einen herrn bon Salbern nach Warschau sendete, der feinen anderen Auftrag hatte, als die Schritte ber Neuerer gu beobachten, und ihnen Beisheit und Mäßigung zu empfehlen. mehr bedurfte es nicht, um das einzige Rettungsmittel unwirksam zu machen.

Zwar gehorchten die Czartorinskys, um nicht zu viel aufs Spiel zu seigen; allein Polens Lage ward dadurch nicht verbessert. Ratharina selbst überzeugte sich bald, daß sie sich auf etwas eingelassen hatte, das, so wie es Ansfangs gedacht war, nicht durchgeführt werden konnte. Um

nun unter diesen Umständen die Gefahr fur ihr heer zu vermindern, beschloß sie, sich in Polen eine Parthei zu machen, die ihr blindlings ergeben ware.

Zu diesem Endzweck nahm sie sich der Dissidenten an; so nannte man damals in Polen die nicht unirten Griechen und die Protestanten, Lutheraner sowohl als Calvinisten.

Ungeachtet der fortgesetten Bemubungen, wodurch die polnische Geiftlichkeit alle Bewohner Dieses Landes um Diefelbe Glaubenefahne zu versammeln gesucht hatte, aab es in Molen, wie in Litthauen, feit ben alteften Zeiten eine große Ungabl Griechen, welche im Schisma beharreten; im Laufe des fechzehnten Sahrhunderts aber hatte auch ber Protestantismus Eingang gefunden, und fich besonders unter ber Regierung bes Ronigs Sigismund August baselbst ausgebreitet. Go wie nun die politischen Rechte der nicht unirten Griechen vor den Zeiten der Reformation nie zweifelhaft gewesen waren, so hatte der eben genannte Ronig auch den Abeligen ber beiden protestantischen Rous fessionen auf bem Reichstage zu Wilna im Jahre 1565 das Berforechen ertheilt, daß fie, wie die Griechen, alle Borrechte des Adels genießen, und, ohne Unterschied, sowohl zu den Reichstagsversammlungen, als zu den lemtern und Burden der Republik, jugelaffen werden follten. Gpå: terhin hatte jedoch ber Eintritt bes Jesuiten Drbens in Die europäische Welt, Diese Verhaltniffe, zu welchen, wie fich beinahe von felbft verfieht, auch die freie Religionss übung gehorte, nach und nach, unter dem Beiftande ber fatholischen Parthei, dabin abgeandert, daß die Diffiden. ten querft im Jahre 1717 in der Freiheit ihrer Gottes. verehrung beschränkt, und dann auf den Reichstagen von 1733 und 1736 gänzlich von den Landboten und Richterstellen, kurz von allen Uemtern ausgeschlossen worden waren, und nichts behalten hatten, als die öffentliche Sicherheit, die man ihnen nicht nehmen konnte, ohne ihre persönliche Vernichtung einzuleiten. Diese Unduldsamkeit, wie sehr sie auch dem Geiste des Jahrhunderts entgegen seyn mochte, war übrigens in Polen nicht am unrechten Orte; denn, da die Einheit, als erhaltendes Prinzip, auf irsgend eine Weise zum Vorschein kommen muß, das politissche System dieses Landes sie aber auf eine beinahe under dingte Weise von sich ausschloß, so mußte sie sich in die deffentliche Lehre retten, wenn irgend etwas von ihr übrig bleiben und die Polen als Bolk fortbestehen sollten.

Wenn bie Diffidenten hieruber anders bachten, und ben Einfluß, ben die ruffische Raiserin auf die polnischen Ungelegenheiten ausübte, zu ihrem Bortheil benutten: fo waren fie freilich in fo fern gerechtfertigt, als ber Berluft ihrer politischen Rechte von ihnen nicht verschmerzt werden fonnte. Rur fie fprach bas Dringip ber Dulbung, bas nach der Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts von allen benjenigen Regierungen angenommen mar, bie, im Gefühl ihrer Starte und Unumschranktheit, Rachsicht batten mit Glaubenslehren, welche ihnen mehr oder minder verwegen, mehr oder minder einer gesunden Logif guwider, ju fenn schienen. Worauf bas Pringip ber Dulbung berubete, dies war in diesen Zeiten unerforscht geblieben; bie natürliche Großmuth aber, welche fich an die Starke knupft, schrieb ihm eine Unbedingtheit zu, die es nicht hatte. Ohne weitere Rucknicht auf das Wesen ber polnis

ichen Republik follten also bie Diffibenten, welcher Urt ihre firchlichen Meinungen auch fenn mochten - benn man beanuate fich, ben einen Grethum bem andern gleich su feten - in den Bollgenuß ihrer politischen Rechte wieder eingesett werden. Mahrend fich folder Geffalt Die ruffische Raiserin besonders fur die Griechen verwendete, wurde die Sache ber protestantischen Diffidenten von den Bofen von Berlin, Stockholm, London und Rovenhagen geführt; jene machte den 9. Art. des 1686 zu Moskwa mifchen Wolen und Ruffland geschloffenen Friedens, Diefe ben 2. Urt. bes 1660 gu Dliva gu Stande gebrachten Traftats geltenb. Wie machtig aber auch Diese Kursprache war: fo bestätigte boch ber Warschauer Reichstag, ben man im Sabre 1766 versammelt batte, alle fruberen Ges fete, beren Abstellung die fremden Sofe verlangt batten, und begnugte fich, die den offentlichen Gottesdienst betref fenden Verordnungen von 1717 gum Vortheil einer freies ren Religions : Uebung ein wenig zu erweitern.

Hiermit nicht zufrieden, und bei ihrer Forderung einer ganzlichen Gleichheit der Nechte für ihre Schüglinge besharrend, forderte die Kaiserin von Rußland die zu Sluzk und Thorn im Jahre 1767 versammelten Dissidenten auf, sich zu konföderiren; und sobald dies auf ihren Nath geschehen war, und mehrere misvergnügte katholische Ades lige sich der Konföderation angeschlössen hatten, versetzte der russische General Repnin die Misvergnügten nach Warschau, wo ein außerordentlicher Reichstag zusammens berufen war, dessen Sigungen den 5. Okt. 1767 anhoben.

Die Segenwart der russischen Waffen erschreckte weder ben Bischof von Krakau, noch dessen Unhänger, in einem

fo boben Grade, daß fie ber Bertheidigung beffen entfagt hatten, was fie als erfte Bedingung der Fortdauer ihrer Republik anschaueten. Sind ihre Bertheidigungegrunde aleich nie bekannt geworden, so muß man boch aus ben nachften Wirfungen Schließen, baf fie Die Rraft batten, ben Wiberfiand bes Reichstages zu beleben. Die Berlegenheit des Generals Revnin ward barüber fo groß, daß er, um ben gebietenden Willen feiner Raiferin gegen ben handgreiflichen Bortheil der polnischen Republik, fo wie gegen alles, was der vorhandene Rultur : Grad forderte, ju vertheidigen, feinen anderen Ausweg zu finden wußte, als Die Berhaftung des Bischofs von Rrafau und seiner Unhanger. Cobald nun, außer bicfen, ber Graf Mywustn nach Rufland abgeführt waren, war es minder schwer, bie Ernennung eines Ausschusses zu bewirken, ber ben Auftrag erhielt, mit den Miniftern der beschütenden Machte Alles anguordnen, was auf die Ungelegenheit ber Diffibenten Bezug hatte. Um furg zu fenn: Die Republik bea quemte fich zur Unnahme des Dulbungs Pringips in dem Umfange, worin es von ihr gefordert war. Es wurde barüber ben 24. Februar 1768 eine befondere Urfunde in Form einer Konvention gwischen Wolen und Rugland ausgefertigt: eine Urkunde, woburch die Dissidenten in alle ihre früheren Rechte wieder eingesetst wurden, und zwar fo, daß man alle zu ihrem Rachtheile in den Jahren 1717, 1733, 1736 und 1766 gegebenen Gefete aufhob, und, um die Streitigkeiten unter Perfonen verschiedener Glaubensbekenntniffe zu schlichten, ein aus gemischten Richtern jusammengeschtes Tribunal bewilligte. Diese Urfunde erhielt ihre Bestätigung burch einen, an bemselben Tage abgeschlossenen, Friedens, und Allianz-Traktat, wodurch die Raiserin von Rußland noch besonders die Freiheit, die Ronssitution und die Untheilbarkeit der Nepublik garantirte.

Man muß gestehen, daß das Verfahren Ratharina's lauter Widersprüche in sich schloß. Den Polen ihre Wahls freiheit nehmen und sie zur Aushebung von Sesetzen zwingen, welche auf die Beschützung ihrer Republik abzweckten, hieß, ihre Ronstitution auf eine Weise abandern, die sich mit keinem Bestande vertrug. Auch wurde dies in großer Allgemeinheit empfunden. Nur allzu bestimmt verseinigten sich alle seindseligen Gesinnungen gegen einen Rönig, der, bei den Verhandlungen des Reichstages mit den Werfzeugen der Raiserin von Rußland, so gleichgültig geblieben war, als ob von chinesischen Angelegenheiten die Rede gewesen wäre.

Als Abgeordnete des Reichstages dem von der russesschen Kaiserin eingesetzten Könige, unter Jammer und Wehtlagen, die Sefangennehmung und Entführung des Bischofs von Krakau und seiner Unhänger berichteten, da fanden sie ihn, umgeben von Farbetöpsen, an seinem Schreibtische, um das Muster zu einem Staatskleide zu entwersen, das er an dem Jahrestage seiner Krönung anzulegen gedachte. Ein König, der nur Hofmann war, mußte, wie sehr er auch durch seine Lage entschuldigt oder gerechtsertigt werden mochte, allen Denen verwerslich scheisnen, die von ihrer Vaterlandsliebe zum Widerstande gegen Katharina's Forderungen fortgerissen wurden. Die Krästigsten unter ihnen, vereinigten sich also sehr bald zu dem Entschluß, den aufgedrungenen Stanislaus nicht länger zu dulden: ihn, den sie als die Pest des Vaterlandes bez

trachteten. Eine Gegenumwälzung einzuleiten, wurde, unmittelbar nach der Beendigung des Neichstages von 1767, zu Bar in Podolien eine Konföderation zu Stande gebracht, deren vornehmste Urheber Pulawsky und Krasinsky waren: zwei Edelleute, an welche sich der Fürst von Radzivil, der Graf Potocky und mehrere andere angeschene Männer anschlossen. Man rechnete auf den Beistand Frankreichs, noch vielmehr aber auf den der Zürken.

Raum war der erste Antrieb gegeben, so behnte sich die Ronföderation über alle benachbarten Woiwobschaften auß; und sobald sie in eine allgemeine Ronföderation verwandelt war, wurde der Marschall Pac zu ihrem General erzwählt. Ihre Gestaltung bewieß, wie weit die Polen in ihrer Auftlärung hinter den Westeuropäern zurückgeblieden waren. Die Fahnen der Verbündeten siellten die Jungfrau Maria mit dem Christustinde vor; auf ihren Kleidern waren, wie bei den Kreuzsahrern im Mittelalter, Kreuze gestickt; Siegen oder Sterben war ihr Wappenspruch. So schritten sie zum Angriss auf die Russen, mit welchen Stanislauß seine Kronvölker vereinigt hatte.

Der Krieg wurde mit derjenigen Erbitterung geführt, welche dem verletzen Stolze und der Verzweiflung eigen ist; zugleich mit derjenigen Schonungslosigkeit, die aus dem Mangel entspringt. Unter diesen Umständen konnten Zerstörungen aller Urt nicht ausbleiben; und diese wurden durch den Veitritt von Räuberbanden bald so arg, daß eine Pest eintrat, welche Volhynien, Podolien und die Utraine durchzog. Im Großen genommen waren die Nachtheile auf Seiten der Konföderirten; besonders von dem Augenblicke an, wo Bar und Krakau in die Hände

ber Ruffen gefallen waren. Diese verfolgten in Podolien den Feind bis über die türkische Gränze hin, und die kleine Stadt Balta, wohin die Polen sich zurückgezogen hatten, wurde darüber ein Naub der Flammen. Unstreitig geschah dies wider den Willen der Aussen; da aber um dieselbe Zeit der französische Hof nur allzu geschäftig war, die Türken zu einem Kriege gegen die Russen fortzureisen: so reichte jene absichtslose Beleidigung hin, den Großherrn zu einer Kriegserklärung gegen Rußland zu bewegen.

Sie war vom 30. Oft. 1768, und im Wefentlichen bas Werk Choifeuls, ber, nachdem er alle Runfte angewendet batte, Friedrich ben Zweiten von dem ruffischen Bundniff abzuziehen, und Schweden zu einem Ungriff auf Vetersburg gu bewegen, gu Konstantinopel endlich das Biel seiner Buniche erreichte, bas, bem unsittlichen Geifte Diefer Zeit gemäß, fein anderes war, als Frankreichs Unfehn durch angezettelte Zwietrachten ju fichern. Denn mit biefem Reiche war es nach Beendigung best ficbeniabrigen Rrieaes, babin gefommen, daß es, ber Unstrengungen nicht mehr fabig, fein Beil in diplomatischen Runften suchen mußte. Eine monatliche Subsidie von 6000 Dukaten (bie noch bagu fehr unregelmäßig gezahlt wurde) und ber General Dumourier waren die einzigen Rrafte, wodurch der allerchristlichste Ronig die polnischen Konfoderirten in Athem erhielt.

Ratharina vernahm die turfische Rriegserklärung mit berselben Unverzagtheit, womit sie in den ersten Tagen ihrer Regierung dem Hetman Nasumowsky, als dieser von den aufrührerischen Bewegungen der Leibwache Kunde gab, geantwortet hatte: "Sie wissen, daß ich über nichts

erschrecke." Der nachfte Minter verfirich unter Buruffungen. Sobald der Frubling eingetreten war, ruckten bie Beere ins Relb. Der Rurft Allerander Gallitin, welcher Die Bestimmung erhalten hatte, Dolen zu becken und in die Moldau einzudringen, ging im Laufe bes Commers zwei Mal über den Dniefter, fab fich aber beide Male von ben Turfen guruckgeschlagen. Diese waren jedoch nicht glucklicher in ihren Bersuchen, über biefen Alug zu bringen; und bei bem letten, ben fie um die Mitte bes September zu biefem Endzweck machten, trat ein Unfall ein, welcher nicht hatte vorhergesehen werden fonnen. Es war namlich einem Korps von 12,000 Mann gelungen über ben Aluf zu kommen, als diefer ploglich fo ans ichwoll, daß er die Brucken gerftorte, und den Turken den Mickzug abschnitt. Die Folge davon war, daß das gange Rorvs von den Ruffen aufgerieben wurde. Darüber nun ergriff vanisches Schrecken das gange turkische Beer, das nicht bloß fein Lager, sondern auch die Festung Choczint verließ. Diefe wurde von den Ruffen ohne Schwertschlag in Befit genommen; und weil ihnen, von jest an nichts entgegen fand, fo brangen fie in bas Innere der Moldau und Wallachei, wo sie ihre Winterquartiere nahmen.

So vom Zufall begünstigt, suchten sich die Russen für das folgende Jahr in dem Besitze der von ihnen ersoberten Provinzen zu behaupten. Ihr Oberfeldherr war in dieser Periode General Romanzow: ein entschlossener Mann, der sich bei seiner Raiserin in Achtung bringen wollte. Durch zwei glückliche Schlachten, von welchen die eine den 18. Juli 1770 am Pruth, die andere den 1. Aug. am Rogul geliesert wurde, machte er sich zum Herrn der

Donau und der festen Platze Ismail, Kilia und Atkiers man, welche an der Mündung dieses Flusses in Bessars bien liegen. Und nicht minder glücklich war der Graf Panin an der Spitze eines anderen russischen Heeres, mit welchem er die von einer starken Besatzung vertheidigte Festung Bender angriff, und am 26. Sept. eroberte.

Sich ber euroväischen Welt wichtig zu machen, batte Ruflands Raiferin ben Wolen einen Ronia aufgedrungen. Da nun biefer Gewaltstreich einen Rrieg mit den Turfen berbeigeführt batte: fo wollte fie zeigen, daß ihre Macht fich mit einer weit großeren Entwickelung vertruge, als man bisber porausgesett batte. Dicht gufrieden damit, bag fie Die Turken an ben Ufern des Dniefter und ber Donau brangte, und ihren Sandel im Schwarzen Meere forte, faste fie den Entschluß, ihren neuen Reind qualeich an den Infeln des Archipelagus und an den Ruften von Griechenland und Morea anzugreifen. Gegen Ende des Sahres 1769 fegelte also eine russische Rlotte, befehligt von Alexis Orlow und von dem Abmiral Spiridow, aus ber Bucht bes baltischen Meeres ab, und brang, über bie Nordsee bin, durch die Meerenge von Gibraltar nach dem Mittelmeere und bem Archivelagus. Raum nun war fie im Mittelmeere erfchienen, fo erhoben fich, von einem Griechen Ramens Papag Dgli, ber noch vor furgem Georg Orlows Rriegsgenoffe bei ber Artillerie gewesen war, die Bewohner des Peloponnes wider die Turfen. Schon das mals rechneten also die Griechen barauf, daß ihnen die Befreiung von bem turfifchen Joche unter bem Beiftande ber Ruffen gelingen werde. Doch die Moreoten faben fich in biefer Erwartung aufs Graufamfte getäuscht. Die

geringe Landmacht, welche Die Ruffen mit fich führten, gestattete bem turfischen Statthalter Muschin Rabe, Dafcha folche Unstalten zu treffen, daß der Aufstand auf den fud. lichen Theil der Salbinsel beschränkt blieb; und mabrend gu Misitra (bem alten Sparta) eine Berwaltungebehorde gebildet murbe, brangen gablreiche Schaaren von Albanes fern in den Morden der Salbinfel ein. Watras und Eris politta wurden die Schauplate wilder, nicht unterscheis bender Mordluft, mabrend Aleris Orlow, welcher Roron belagerte, Diefen Auftritten mit gefühllofer Gleichaultigfeit susab, und nicht lange barauf die Salbinfel ganglich verließ. Diefer, bem ruffifchen Ramen zugefügte Schanbfleck wurde nur zum Theil in ben Meeresfluthen abgewaschen, als in den ersten Tagen des Muli 1770 der ruffische Dberbefehlshaber, vereinigt mit dem englischen Gegen-Abmiral Elphiston, die turkische Flotte aufsuchte, welche er in dem Ranale fand, der die Infel Scio von Ratolien trennt. Die unvermeiblich gewordene Seeschlacht fand ben 5. Juli Statt; und fie ift vorzüglich dadurch merkwurdig geblieben, daß die beiden Admirals. Schiffe des Rapuban Pafcha und bes Abmirals Spiridow, nachdem fie an einander gerathen waren und eins derfelben Reuer gefaßt hatte, gleichzeitig in die Luft flogen. Das Berberben ber Turfen beruhete barauf, daß fie, als die Macht dem Rampfe ein Ende gemacht hatte, fich in die enge Bucht von Tschesme guruck gogen. Aufgemuntert von den enge lifchen See: Offizieren, folgten ihnen die Ruffen Dahin, mit dem Borfage ihre Klotte in Brand zu ftecken. Dies geschah in der Racht vom 7. Juli mit einem Getofe, das Die Sauptstadt Attifa's in Unruhe brachte. Der schlechte

Bertheibigungszustand der Dardanellen wurbe dem ruffischen Oberbefehlshaber eine ungehinderte Fahrt nach Ronsstantinopel gestattet haben, wenn ein Angriff auf die Hauptstadt des türkischen Neichs nicht ein allzu kühner Sedanke für ihn gewesen wäre; doch zusrieden mit dem errungenen Erfolge, blieb er taub für die Bitten Elphistome's, der sich nicht lange darauf von ihm trennte. Und obgleich das Vertrauen seiner Raiserin ihn ausdrücklich zu allen den Unternehmungen, die er zu machen für gut bessinden würde, berechtigt hatte, so beschränkten sich seine Thaten im Lause dieses Krieges doch auf die Eroberung und Behauptung der unbedeutenden Insel Paros.

Wir kehren aus bem Archipelagus nach dem Saupts schauplate bes Krieges guruck.

Die Siege ber Ruffen über Die Turfen fonnten von bem offerreichischen Sofe nicht mit Gleichaultigfeit betrach. tet werden; denn blieben die Moldau und die Wallachei, wie die auffallende Schwäche der Pforte und die Rubmliebe der russischen Raiserin es mit sich zu bringen schies nen, in den Sanden der Ruffen : fo war die Sicherheit ber Staaten, welche die ofterreichische Monarchie bildeten, nach allen bergebrachten Vorstellungen, in eine unverfennbare Gefahr gefett. Ein folches Ergebnig abzuwenden, mußte des Furften von Raunis erfte und lette Gorge fenn. Doch wie mit dieser Aufgabe zu Stande kommen? Die größte Schwierigkeit lag in dem Bundniffe, das Friedrich ber Zweite mit ber ruffifchen Raiferin feit bem Unfange bes Jahres 1764 gefchloffen hatte. Alle Schritte bes ofterreichischen hofes waren durch daffelbe um so sicherer gelahmt, je weniger diefer hof auf Frankreichs Beiffand

rechnen konnte. Zwar ließ fich mit Sicherheit porausseten. Dag ber Ronia von Preugen, um feines eigenen Bortheils willen, eine ungemeffene Bergroßerung Ruflands verabscheuen werde; und mit gleicher Sicherheit war anzuneh. men, daß er die jahrliche Geldhulfe, zu welcher ber Bertrag von 1764 ibn verpflichtete, febr ungern sablte. Allein, wie unglücklich auch die Wendung fenn mochte, welche Katharina's Berfahren gegen Bolen in diefer dop: pelten hinsicht genommen hatte: so lag boch in ihr fein Beweggrund zur Aufopferung eines Bundniffes, bas nun cinmal bestand, und, alles gehoria überlegt, bem Roniareich Preuffen die hohe Wichtigfeit gab, die es in diefer politischen Rrifis hatte. Indem nun die Verlegenheit bes ofterreichischen Sofes fortdauerte, lag in ihr ber ftartste Beweggrund gur Unnaberung an einen Gurften, ben jener bisher als feinen Erbfeind betrachtet hatte.

Franz der Erste war seit dem Jahre 1765 zu Inspruck gestorben. Sein Nachfolger in der deutschen Kaisserwürde, Joseph der Zweite, hegte kein seindseliges Gefühl gegen einen König, dessen sittliche Größe er unverstellt und offen anerkannte. Alls daher dieser junge Fürst, bald nach seiner Kaiserkrönung, eine Reise durch Böhmen und Sachsen machte, um den Schauplatz des siebenjährigen Krieges in Augenschein zu nehmen, benutzte Friedrich diese Gelegenheit, ihn zu einer Zusammenkunft einzuladen. Das mals versagten Kaunitz und Marka Theresia ihre Genehmigung zu einer Besprechung beider Monarchen. Nicht so im Jahre 1769, noch vor den ersten Wassenerfolgen der Russen auf den beiden Usern des Oniester. Den 25. Aug. des eben genannten Jahres stattete Joseph der Zweite,

unter bem Mamen best Grafen von Kalfenstein, bem großen Ronige einen Besuch in Reisse ab. Beibe Monarchen begegneten fich mit der größten Achtung; und fobald Fries brich geaußert hatte, "baß er biefen Zag fur den schönften feines Lebens halten werbe, weil er die Evoche der Bereinigung zweier Saufer bezeichne, die nur allzu lange Reinde gewesen waren," erwiederte Joseph : "fur Desterreich gebe es fein Schlessen mehr." Auf eine geschickte Weise gab hierauf ber Raifer zu versteben, bag, so lange feine Mutter lebe, er sich zwar nicht schmeicheln durfe, einen binlanglichen Einfluß zu gewinnen; doch verhehlte er nicht, baff, in der gegenwartigen Lage der Dinge, weber er, noch seine Mutter, jemals zugeben wurden, daß die Ruffen in den Besits der Moldau und Wallachei famen. Er that hierauf Borschläge zur Aufrechthaltung einer ftrengen Reutralität in Deutschland auf den Kall, daß es zwischen Frankreich und England zu einem Kriege fommen follte, worn gerade damals, wegen eines bei Terre neuve von ben Englandern genommenen frangofischen Schiffes, eine nabe Aussicht vorhanden war \*). Friedrich, um fein Berlangen nach einem guten Einverständnisse zwischen Defterreich und Preußen an den Tag zu legen, nahm das Unerbieten bes Raifers an, und beibe Rursten machten fich schriftlich verbindlich, die Reutralität Deutschlands zu handhaben. Außerdem verpflichtete fich ber Raifer, in feis nem und in feiner Mutter Ramen, daß fie, wenn ber Rrieg swischen Frankreich und England gum Ausbruch

<sup>°)</sup> Hierin durfte der erfte Keim zu Deutschlands gegenwartiger Bundesverfassung enthalten seyn.

fommen sollte, den zwischen Desterreich und Preußen bes
stehenden Frieden bewahren wollten, wogegen der König
auf sein Ehrenwort dasselbe Versprechen gab. So endigte
die erste Jusammenkunft zwischen Joseph und Friedrich.

Sie blieb aber nicht die einzige. Auf die Fortschritte ber Ruffen im Sabre 1770 fand in bem Lager bei Reuftabt (in Mahren) eine zweite Statt, fo, bag ber Ronia ben Besuch erwiederte, den ihm der Raiser im abgewiches nen Sabre gemacht hatte. Jener fand diefen noch eben fo, wie er ibn fruber fennen gelernt hatte \*). Der Fürst Raunit, ber ben Raifer begleitete, brang, in seiner erften Unterredung mit Friedrich, fogleich auf die Nothwendigkeit. den ehraeizigen Absichten Ruflands zu widerstehen, wobei er geltend machte, daß die Raiserin Ronigin den Ruffen nie gestatten wurde, weder die Dongu zu überschreiten, noch Erwerbungen in der Rabe von Ungarn zu machen. Seiner Berficherung nach war die Bereinigung Preugens mit Defterreich bas einzige wirksame Mittel, fich dem reißenben Strome ju widerfeten, der gang Europa gu uberschwemmen drohe. Eine solche Sprache redete der ofterreichische Staatsmann acht Jahre nach bem hubertsburger Frieden: fo veranderlich waren die Unfichten, welche bas Sustem des politischen Gleichgewichts begleiteten. Alls er ausgeredet hatte, erwiederte der Ronig: per werde es swar nicht an fich fehlen laffen, die Freundschaft der Rais

<sup>\*)</sup> Friedrich charafterissit den jungen Raiser in folgenden Borten: Ce prince assectoit une franchise qui lui sembloit naturelle; son charactère aimable marquoit de la gaité jointe à beaucoup de vivacité, mais avec le désir d'apprender il n'avoit pas la patience de s'instruire. S. Ocuvres posth. T. V. p. 40.

serin Königin und ihres Sohnes zu verdienen; boch möchte der Fürst erwägen, welche Pflichten sein Bündniß mit der russischen Kaiserin ihm auserlege: Pflichten, denen er sich nicht entziehen könne, ohne das allgemeine Vertrauen zu verlieren. Sein Vestreben könne nur darauf gerichtet seyn, zu verhindern, daß der Krieg zwischen den Russen und den Türken ein allgemeiner Krieg werde: zu welchem Endzweck er mit Freuden dahin arbeiten wolle, die beiden kaiserlichen Höse mit einander zu versöhnen, weil sonst das gegenseitige Missvergnügen leicht in offene Zwietracht auszarten könne \*).

Wirklich war Friedrichs Gedanke in dieser Zeit kein anderer, als die Pflichten eines Verbündeten treu zu erstüllen, und zugleich mit Oesterreich in einem freundschaftslichen Vernehmen zu bleiben; denn auf diesem Wege glaubte er am leichtesten das Mittel zu finden, um sowehl den zu weit gehenden Unternehmungen Rußlands eine Gränze zu seizen, als einem Kriege zuvor zu kommen, in welchen verwickelt zu werden sich von seiner Seite durchaus nicht vermeiden ließ.

Ein glücklicher Zufall wollte, daß, während die beis den Suverane noch in Neustadt verweilten, die Pforte, höchst verlegen über die Siege der Russen zu Lande und zu Wasser, ihre Vermittelung ansprach, um einen billigen Frieden mit Nepland zu erhalten. So berechtigt, konnten der Raiser und der König mit größerer Unbefangenheit zu Werke gehen. Von einer Theilung Polens war noch immer nicht die Rede. Friedrich bemerkte vielmehr, daß die

<sup>\*)</sup> S. Ocuvres posth. T. V. p. 48.

Pforte noch immer eine bedeutende Macht bleiben wurde, wenn sie auch wichtige Opfer darzubringen genöthigt ware; und Raunis war hiermit volltommen einverstanden, nur daß er, zum Vortheil seines Hoses, wünschte, die Moldau und Wallachei möchten an die Pforte zurückgegeben werden. In diesem Sinne machten die beiden Suverane Russlands Kaiserin mit dem Wunsche der Pforte bekannt, nicht ohne ihre Vermittelung anzubieten.

Ratharina übereilte nicht ihre Antwort, weil fie ben Erfolg eines Unternehmens abwarten wollte, das fur ihre chracizigen Absichten von nur allzu großer Bedeutung war. Dies war die Eroberung der Krim, welche im Jahre 1771 begonnen wurde. Bahrend Die ruffischen Baffen an der Donau rubeten, jog Rurft Dolgorucki, an der Spite eines zweiten ruffischen Beeres, gegen die Tartaren ber Rrim zu Felbe, erfturmte bie von 60,000 Turfen und Tartaren vertheidigten Linien von Verefop, und eroberte, nachdem er bies Bollwerk burchbrochen hatte, nicht bloß die frimische Halbinsel, sondern auch die Insel Taman. Dies Unternehmen wurde in fo furger Zeit volls bracht, daß man auf Einverstandniffe mit dem Tartaren-Rhan guruckschließen mußte : eine Folgerung, welche ihre Bestätigung baburch erhielt, bag man, nicht lange barauf, Die tartarische Ration eine Urfunde unterzeichnen fah, woburch sie fich der turkischen Oberherrschaft entzog, und sich unter ruffifchen Schutz begab. Bon ben Ruffen eingefetst, ging ein neuer Rhan nach Petersburg, ber Raiferin feine Suldigungen darzubringen \*).

<sup>\*)</sup> Die Krim war im Sahre 1471 — also gerade vor drei Sahrhunderten — von Mahomed dem Zweiten erobert worden, und dieser

Entruckt von biesem Siege, welcher ber, in biesen Reiten unter allen Schmeichlern ber ruffischen Raiserin bergebrachten Benennung einer norbifchen Simiramis tiefere Bedeutung gab, verwarf Ratharing Die Bermittelung der Hofe von Desterreich und von Preugen zwar nicht unbedinat, doch auf folche Weise, daß fie baran verzweifeln mußten, burch ihre Autorität irgend etwas an ben Friedensbedingungen ber folgen Raiferin zu milbern. Mur gegen Kriedrich erklarte fich Diefe ein wenig vollstanbiger. Ihre Mägigung rubmend, verlangte fie von ben Durfen, außer ber Befreiung ihres Gesandten aus ben fieben Thurmen, Die beiden Cabandeien, Alfoph mit feinem Gebietsumfange, Die Unabhangiakeit bes Rhans ber Rrim, die funf und zwanzigiabrige Berwaltung der Molbau und Ballachei, als Entschädigung fur gehabte Rriegstoften, Die freie Schiffahrt auf dem schwarzen Meere, eine Insel im Archivelagus, als Stavelort fur ben Sandel beiber Rationen, und eine allgemeine Umnestie fur Diejenigen Griechen, welche Ruglands Parthei ergriffen hatten. Behauptet wird - und Friedrich felbst bestreitet es in seinen Werken burchaus nicht — daß ber Pring heinrich von Preußen, ber fich im Jahre 1771 an Ratharina's Sofe aufhielt, der eigentliche Urheber so harter Friedensbedingungen gewesen sei. War er es wirklich, so konnte er

Kurst hatte einen aus Kaptschaft vertriebenen Abkömmling Dschingissschans zum Khan ernannt. Seit dieser Zeit waren die osmanischen Kaiser die Suzerane oder Oberlandesherren geblieben, und hatten, als solche, nicht bloß die Khane, als ihre Basallen, eins und abgessetzt, sondern auch, als Oberhäupter der muhamedanischen Neligion die Muftis und Kadis bestellt.

mit so viel Nachgiebigkeit gegen die herrschende Leidenschaft der russischen Raiserin schwerlich eine andere Absicht versbinden, als die Schwierigkeiten zu häusen, um, auf indirektem Wege, eine größere Villigkeit herbeizusühren. Frieddrich wagte es Ansangs nicht, dem österreichischen Hose diese Friedensbedingungen mitzutheilen; als aber Ratharina seine Vorschläge zur Milderung derselben verwarf, that er es mit dem Zusaße: "daß dies unstreitig nicht das letzte Wort des russischen Hoses senn werde."

Dem Kurften Raunits muß man, por allen Dingen, Die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er fich - unfireitig vermoge einer langen lebung - auf die Behandlung eines weiblichen Seiftes weit beffer verftand, als Friedrich. Nicht ungunftig waren aber auch die Umftande: benn, wahrend Rugland feine, burch morderische Schlachten, durch beftige Unftrengungen auf langen Marschen, und durch ansteckende Rrankheiten unaufhörlich geschwäch ten Beere zu ergangen die größte Dube hatte, verbreitete sich die West von der Moldau aus bis in das Innere des ruffischen Reichs, wo sie in Moskan und beffen Umgegend wahrend des Jahres 1771 mehr als hunderttausend Menschen binraffte. Diese Umftande benutend, nahm Raunis bie Miene an, als fonne er fich zu einem Bundnig mit ben Turken entschliegen, um die Raiserin von Rugland zur Buruckgabe ihrer Eroberungen zu bewegen, und Alles auf den Rug des Belgrader Friedens von 1739 guruck gu versetzen; und wirklich spann er eine Unterhandlung mit der Pforte an, welche jeden Augenblick zum Abschluß fuh: ren konnte. Doch, auftatt fich damit zu übereilen, ließ er, durch die in Ungarn angehäuften Truppen, die polnische

Berrichaft Sips besethen, welche ehemals zu Ungarn gehört hatte. Sobald nun biefer erfte Schritt gescheben war, ging er ohne Bedenken noch weiter, indem er ben offerreichischen Truppen befahl, tiefer in Polen eineubringen, und fich befonders der Salewerke von Bochnia und Dies licka zu bemächtigen, aus welchen ber Konig von Polen ben beften Theil feiner Ginkunfte bezog. Der ruffifchen Raiferin war auf Diefe Weise eine Diversion gemacht, ber fie um fo weniger widersteben konnte, weil auch Friedrich, aufgefordert durch das Beisviel des ofterreichischen Sofes, eine in Volen berrschende Rrankheit zum Vorwand nahm, einen Theil feiner Truppen in Die ihm junachst liegenden Provingen einrucken zu laffen. Getroffen von Diefen Borgangen, fagte Ruflande Raiferin zu bem Pringen Beinrich von Preußen, der noch an ihrem Sofe verweilte: "wenn Desterreich sich Stucke von Polen aneignen will, so haben Die Nachbarn alles Recht, baffelbe zu thun." Pring Beinrich bestärtte fie in dieser Unficht und Gefinnung, indem er geltend machte: "daß Großmuth gegen die Aforte nur unter ber Bedingung moglich fei, bag die Republik Polen gezwungen werbe, die dem ruffischen Reiche gelegenften Provingen abzutreten; ein Gleiches aber tonne Defferreich und Preußen zugestanden werden: jenem, weil eine Bergrößerung auf Roften Polens weniger Bedenklichkeiten habe, als wenn man ihm osmanische Provinzen zugesteben wolle, wo der Zusammenstoß mit Rugland unvermeiblich fei; Diesem, weil eine Bergrößerung in Wolen zugleich als Entschädigung für bargebrachte Ovfer, und als Mittel gur Behauptung des Gleichgewichts zwischen Rufland und Desterreich dienen werde. Uebrigens bleibe ja Polen noch

groß genug, um als Zwischenreich die drei Machte aus, einander zu halten, und zugleich, vermöge seiner Verfassung, noch schwach genug, um des Einflusses der ruffischen Raiserin fortwährend zu bedürken."

Diese Grunde entschieden, weil man in einer Zeit lebte, wo die Idee eines Gleichgewichts der Macht bei allen polferrechtlichen Anordnungen ben Porfit hatte. Den 17. Rebr. 1772 wurde, bem gufolge, gu Betersburg eine geheime Konvention unterzeichnet, worin der ruffische und der preufische Sof fich über benjenigen Theil Dolens peralichen, der jedem von ihnen anheim fallen follte, und fur beffen Befit fie fich gegenseitig Gewähr leifteten. Beide Bofe famen zugleich darin überein, daß fie die Raiferin Konigin gur Theilnahme an diesem Bertrage einladen wollten; und Friedrich machte fich anheischia, Bulfstrupven gegen Defterreich zu ftellen, im Kall Maria Therefia nicht einwilligen wurde. Die Raiferin Konigin ihrer Seite erwog, daß fie durch ihren Beitritt einem neuen Rriege entging, in welchem die Wahrscheinlichkeit glücklicher Erfolge fur fie nur gering gewesen senn wurde. In Dies fem Betracht beschränkte fie fogar die Unspruche, die fie Anfangs gemacht hatte, auf das, was ihr in der Kolge wirklich zu Theil wurde. Nicht wenig erleichtert wurde bas Wert, nach Friedrichs Eingestandnig, badurch, bag ber Bergog von Choiseul, feit einem Jahre, seine Stelle als erfter Minister Ludwigs des Funfzehnten verloren hatte, weil er einen Rrieg mit England beabsichtigte, den Rranfreich, bei ber Schwache feines Organismus, nur gu feinem Berderben fuhren konnte. Zwischen den drei einverstandenen Machten fam es nun (5. Aug. 1772) gur Unterzeichnung förmlicher Verträge, worin die Gränzen der Provinzen und Distrikte, welche einer jeden zu Theil werden sollten, näher bestimmt wurden. Die Bestigergreisfung wurde auf den folgenden Monat September ausgessetzt, und die gemeinschaftliche Bewirkung eines definitiven Abschlusses mit der Nepublik Polen verabredet; webei die Raiserin von Außland sich auf das Förmlichste zur Zurückgabe der Moldau und Wallachei verband, um ihren Krieden mit der Pforte zu erleichtern.

Im September wurden die Erklarungen und Batente ber brei Sofe zu Warschau übergeben. Um zugleich ihr Recht auf die von ihnen in Besitz genommenen Provinzen und Diffritte ins Licht zu ftellen, machten eben biefe Sofe Denkschriften bekannt, welche Die Bestimmung hatten, mit ihrem Berfahren zu verfohnen. Bon Diefen Dentschriften gesteht Friedrich in seinen unfterblichen Werken, bag ce barin nur um einen Unftrich, um einen Schein zu thun gewesen sei. Bergeblich riefen der Ronig von Wolen und Die Minister der Nepublik die Bulfe und den Schutz der Machte an, welche fur die fruberen Traftaten Gewähr geleiftet hatten. Da Niemand fich ihrer annahm : fo mußten sie sich fugen in alles, was die drei Sofe von ihnen verlangten. Durch einen zu Barfchau versammelten Reichstag wurde also eine aus Genatoren und gandboten gusammengesetzte Rommission ernannt, welche ben Auftrag erhielt, fich mit den Bevollmachtigten der drei theilenden Bofe über die entworfenen Traktaten ju vergleichen, wos durch die schon besetzten Provingen formlich von der Depublik abgetreten werden follten. Die Unterzeichnung Dies fer Entwurfe geschah den 18. September 1773, und ihr

folgte, unmittelbar barauf, die Bestätigung bes Reichstages.

Dem Sause Defferreich wurden burch feinen Traftat gugesprochen: 1) die dreitehn Stadte der Bipfer Gespannschaft, welche ber Konig Sigismund von Ungarn im Cabre 1412 an Volen verpfandet batte: 2) ungefahr die Balfte ber Woiwobschaft Rrafau; 3) ein Theil ber Boiwodschaft Sendomir; 4) die Woiwodschaft Noth : Rugland; 5) ber größte Theil ber Woiwodschaft Bele, Vofutien und ein Stuck von Podolien. Die Stabte ber Zipfer Gesvannschaft wurden aufs Reue dem Konigreiche Ungarn einverleibt; alles Uebrige aber zu einem besonderen Staate vereinigt, der die Benennung: Konigreich Galigien und Lodos mirien erhielt. Gehr wesentliche Bestandtheile Des ofterreichischen Untheils waren die unerschöpflichen Salzwerke von Bielicka, Bochnia und Sambor; fie waren von um fo unschätbarerem Werthe, weil der größte Theil Wolens aus ihnen fein Bedurfnif befriedigte.

Rußlands Untheil bestand aus Polnisch-Liefland, aus dem größten Theile der Woiwodschaft Witepsk, aus dem Haupttheile der Woiwodschaft Poloczk, aus der ganzen Woiwodschaft Mscislaw und den beiden Enden der Woiwodschaft Minsk. Hieraus bildete Rußlands Kaiserin zwei Suvernements: das von Poloczk, und das von Mohilew.

Preußen erwarb, außer den Distrikten von Großposten, welche diesseits der Netze (Notez) gelegen sind, ganz Polnisch: Preußen, mit Ausnahme der Städte Danzig und Thorn, welche bei Polen blieben — zusammen ein Arcal von 1001 Geviertmeilen mit einer Million und 150,000

Einwohnern in 362 Stabten und 8274 Dorfern. Dangig und Thorn freie Enklaven blieben, war nicht fowohl das Werk Ruflands und Defferreichs, als vielmehr Englands, das in feinem Sandel zu verlieren glaubte, wenn diese Bestandtheile der Republik Wolen preußisch wurden; Kriedrich aber aab über diesen Bunkt um so bereitwilliger nach, theils weil er Zeit gewinnen wollte, theils weil er, als Gebieter über Die Weichfelmundungen, ben gangen polnischen Sandel, allen Sinderniffen zum Trotz in feiner Gewalt behielt. Die Bergroßerung, welche Breufen erhielt, batte einen um fo boberen Werth, weil fie bas Roniareich Dreußen mit den deutschen Staaten des branbenburgischen Hauses in unmittelbare Verbindung brachte: in eine Berbindung, welche von jett an gestattete, baf man von Berlin nach Koniasberg reisen konnte, ohne das polnische Gebiet zu berühren, was früher durchaus nicht möglich war.

Das ganze Areal, das die Republik Polen bei dieser Theilung eindüßte, betrug 6,518 Geviertmeilen, mit einer Bevölkerung von 4 Millionen 900,000 Bewohnern. Zwar entsagten die theilenden Höse auf das Förmlichste jedem weiteren Anspruche an die Republik; doch gerade das, wodurch sie ihrem Werke Festigkeit zu geben gedachten, mußte dazu beitragen, den Untergang dieses so tief erschütterten Staates zu beschleunigen. Es wurde nämlich den 15. März 1775 zu Warschau eine Urkunde ausgeserztigt, wodurch die theilenden Höse das liberum veto und die Stimmeneinheit, wie sie ehedem in Staatssachen bei dem Reichstage üblich gewesen waren, bestätigten. Sie blieben aber hierbei nicht stehen.

Da sie sehr wohl begriffen, wie viel sie dem ilmstande verdankten, daß Polen in ein Wahlreich ausgeartet
war, so setzten sie in derselben Urkunde sest, daß es für
ewige Zeiten ein Wahlreich bleiben sollte; sie fügten aber
noch hinzu: daß jede künftige Wahl nur Statt
finden könnte unter Eingebornen, also, daß
fremde Prinzen unbedingt ausgeschlossen wären. Und um die an und für sich nur allzu schwache königliche Macht bis zur gänzlichen Ohnmacht zu lähmen,
führten sie einen permanenten Staatsrath ein, der keine
andere Bestimmung hatte, als den König zu beschränken.
Allen diesen Einrichtungen setzten sie die Krone auf durch
die Erklärung, "daß an dieser Konstitution nichts weiter
geändert werden könne."

Auf diese Weise sollte die Republik Wolen durch Mittel fortbauern, welche ben baaren Gegensats von benienis gen bildeten, von benen man annahm, daß sie fur bie Erhaltung anderer Staaten nothwendig feien. Die -Dies läßt fich mit Wahrheit behaupten - ift das Ronstitutionelle, d. b. der Inbegriff alles dessen, wodurch eine gesellschaftliche Ordnung bewirft werden fann, gu eigennutigigeren Zwecken gemigbraucht worden. Indef verschwinbet bas Auffallende biefes Berfahrens, wenn man ermagt, daß die Politik, als Wiffenschaft der Gefellschaft, um die Zeit, wo die erste Theilung Polens erfolgte, noch fehr wenig entwickelt war, und daß man folglich hinfichtlich ber Bedingungen gesellschaftlicher Ordnung und Wohlfahrt blogen Vermuthungen folgen durfte. Ohne diese Voraus: setzung wurde man zu dem bitterften Tabel der theilenden Machte sogar berechtigt fenn.

Die erfte Theilung Polens murde vollendet, ehe ber Rrieg, ben Ruflands Raiferin mit ben Turfen führte. beendigt war. Ein, im Sahre 1772 gu Rocsani in ber Moldau, unter Vermittelung ber Sofe von Berlin und Wien eröffneter Kongreff, blieb ohne Erfolg, weil die Durfen nicht in die Forderungen ber ruffischen Raiserin willigen wollten. Eben so ein zweiter zu Bukareft in ber Wallachei eröffneter Ronarek. Standhaft verwarfen die Turfen die Bedingung, daß die frimischen Tartaren unabhangig werden follten; ihr Sauptbeweggrund war, daß ihre Religion badurch verlett werde, indem durch diese Abanderung zwei Ralifen an Die Stelle eines einzigen traten; denn die turfischen Raiser übten die priesterlichen Rechte des Ralifats aus, seitdem Gelim der Erfte Megnyten erobert hatte. Rufland wollte eine Urt von Glaubens. abhangigkeit, worin die Rhane der Rrim von der Pforte bleiben follten, gestatten; allein, wenn dies annehmlich für die Pforte war, so fühlte sie sich nicht minder verlett burch die Forderung der ruffischen Raiserin, daß man ihr nicht nur die Safen Jenikale und Rertsch abtreten, fonbern auch eine uneingeschrantte Freiheit ber Schifffahrt, auf allen Meeren der Pforte bewilligen follte. Sieruber wurden die Ronferengen zum zweiten Male abgebrochen.

Die Feindseligkeiten fingen in demselben Jahre, wo die erste Theilung Polens beendigt wurde, von neuem an. Doch alle Versuche der Aussen, sich auf dem rechten Donauuser festzuseigen, waren im Jahre 1773 vergeblich; und sie waren es um so mehr, weil in diesem Jahre in Aussland jene Empörung ausbrach, worin ein donischer Rosak, Namens Pugatschew, sich für den geretteten Peter den

Dritten ausgab, und nichts Geringeres beabsichtigte, als Die Entthronung Ratharina's. Die Berlegenheit, in welche Rufland burch diese Emporung gerieth, perbunden mit ben Niederlagen, welche Romansow bei Giliffria und ans beren Orten gelitten hatte, flogte gwar Friedensgedanken ein; doch der neue Gultan Abbul Samid, welcher feinem Bruder Muftanha gefolgt war, verwarf alle ihm gemachten Untrage, weil er, unter ben vorwaltenden Umftanden, es für moalich bielt, den Ruhm der ottomanischen Waffen wieder zu heben. Es wurden alfo von Seiten der Zurken für den Keldzug von 1774 außerordentliche Unstrengungen gemacht. Richt weniger als 300,000 Mann gebachten fie ins Reld zu fellen, und durch eine fo entschiedene Uebermacht jeden verlornen Vortheil wieder zu gewinnen. Das Einzige, was Abbul Samid aus der Acht gelaffen, war, baf Die Rraft der Maffen auf dem Geift beruht, der fie in Bewegung fest. Romangow ging gegen Ende des Junius über die Donau, ohne durch das große ottomanische Beer baran verhindert zu werden; und da der Grofvezier ben Rebler begangen batte, fich in weiter Entfernung von feinen entsendeten Rorps bei Schumla zu lagern, fo schnitt jener ihn nicht blog von diesen Rorps, sondern selbst von feinen Magazinen ab. Roch entscheidender war, daß achttaufend Turken, welche eine Bufuhr von viers bis funf. taufend Wagen jum heere geleiteten, von dem General Ramenston geschlagen, die Wagen aber verbrannt wur-Dies Ereigniß verbreitete im Lager bes Grofveziers eine folche Bestürzung, daß seine Truppen auseinander gu laufen droheten. Je nothwendiger unter diesen Umständen der Friede fur die Turken wurde, desto schneller kam er

zu Stande. Er wurde der 21. Juli 1774 im russischen Lager von Rutschuck. Rainardgi unterzeichnet, und die Türzten bewilligten in demselben, was Katharina zu Foczani und Bukarest gefordert hatte: die freie Schifffahrt auf allen türkischen Sewässern, die Unabhängigkeit der krismischen Tartaren, so wie der Tartaren in Budjack und im Ruban, die Stadt Asoph und deren Sebiet, die große und die kleine Cabardei, die Festungen Jennikale und Rertsch in der Krim, das Schloß Kindurn an der Mündung des Dnieper, Oczasow gegenüber, und die Erdzunge, welche das wüsse liegende Land zwischen dem Bog und dem Dnieper bildete. Hier ließ Rußlands Raiserin eine neue Stadt bauen; sie erhielt den Ramen Cherson und diente zu einem Stapelort des russischen Handels nach der Levante.

Der Verlust ber Turken in diesem verhängnisvollen Rriege beschränkte sich nicht auf die eben genannten Abtretungen. Auch Desterreich wuste Vortheil zu ziehen von der Verlegenheit, worin sich die Pforte nach dem Frieden von Kutschuck-Rainardgi befand. Da es im Jahre 1774, mit Genehmigung der Russen, die Bukowina besetzt hatte: so forderte es diese, aus den beiden Distrikten Suczawa und Czernoviz bestehende Provinz der Moldau als ein altes Pertinenz-Stück von Siebenbürgen zurück, dessen sich die Fürsten der Moldau mit Unrecht angemaßt hätten; und da die Pforte dem österreichischen Hose die Wiedererlanzung der Moldau und Wallachei schuldig war, so blieb ihr nichts anderes üdrig, als die gesorderten Distrikte abzutreten, was durch eine besondere Konvention vom 7. Mai 1775 geschah.

Go enbiate, furs Erfte, ber Berfuch, ben Rufflands Raiferin gemacht hatte, Die Bablfreiheit ber Dolen aufzubeben, um ihnen einen Konig zu fegen, ber - nicht etwa Ruflands, wohl aber bem verfonlichen Bortheile feiner Raiferin entsprache. Unftreitig waren bie Wirkungen biesfes chracigigen Verfahrens auf feine Beife berechnet; allein, ba fie in dem Zusammenhange, worin die europäische Belt nach ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts mit fich felbst frand, nicht wohl ausbleiben konnten : so war auch mit Gewigheit vorher zu feben, daß die Grange, Die man ihnen burch Bertrage zu feten bemuht war, feine von den Erwartungen erfüllen werde, die fich baran Enupften. Wir werden alfo fpaterbin auf Diefen Gegenfand guruck zu fommen Beranlaffung haben, und bann wird fich zeigen, bag fein Borfat, fein Abkommen, fein noch fo feierlicher Bertrag hinreicht, um die' Wirkungen aufzuhalten, die aus einer verletten Ratur der Dinge bervorgehen; mit anderen Worten: warum Polens volitisches Dafein ganglich aufgehoben werden mußte, wenn ber Morden Europa's zur Rube gelangen follte.

(Fortfetung folgt.)

## Vetrachtungen über die Fortschritte der Staatswirthschaft

in ibren

Beziehungen zu ber gefellschaftlichen Organisation.

## Zweiter Artifel. Quesnan und Eurgot.

Wir haben in unserem ersten Urtitel nachgewiesen, daß die Wiffenschaft der Staatswirthschaft in der Veriode entstand, wo das alte Gesclischafts. Enftem feiner Auflo. fung nabe war, und baf fie von den Philosophen Diefer Zeit als die allgemeine Wiffenschaft gedacht wurde, die bas Gange aller gesellschaftlichen Thatsachen enthielte, und folglich in ihrer Unwendung eine Berfaffung barbieten follte, welche dem Organisations. Topus entsprache, den Diese politischen Reformatoren die naturliche und wefentliche Ordnung der Gesellschaft nannten. Jest nun wollen wir Rechenschaft geben von dieser allgemeinen Idee, welche ihre Arbeiten beherrschte, b. h. von dem Plane, nach welchem sie das gesellschaftliche Gebaude wieder hers zustellen gedachten, und von der Methode, welche sie anmendeten, um diese unermegliche Arbeit zu Stande zu bringen.

Der Zweck der Dekonomisten war, wie wir bereits bemerkt haben, bei weitem mehr eine einfache Reform der Migbrauche, als die Zerstörung der gesellschaftlichen Ord-

nung, ber fie unterworfen waren. Die Rritik batte bamale noch nicht ihre letten Waffen angewendet; fie war noch nicht auf die große Menge übergegangen. Die Defonomisten selbst gehörten beinahe sammtlich, theils vermoge ihrer Drivat : Berhaltniffe, theils burch bie Ditel, womit fie befleibet waren, benienigen Rlaffen an, bie, in ben Begiehungen ber Menschen zu einander, am weniasten Urfache hatten, eine vollständige Beranderung zu wünschen \*). Und beweiset nicht felbst ber, einem wichtigen Zweige ber ofonomischen Gefte (ich meine ben, der bon dem Abbe Bandeau und von Mercier de Rivieres gebildet murbe) gemachte Vorwurf, daß fie der unumschränften Macht alleu viel einraumten, wie wenig sie gegen die alten Formen ber Gesellschaft feindselig gestimmt waren? Bene beiden Schriftsteller waren gleichwohl burchaus eingenommen von ben Kundamental : Pringipen der Sefte. Rach einer Meu-Berung Turgote, welche in feiner Lobrede auf den herrn

e) Um wahrzunehmen, daß die dkonomistische Miliz sich in dem Abel und der Geistlichkeit ergänzte, braucht man nur die Liste der Dekonomisten zu durchlaufen. Sie theisten sich in zwei Klassen. An der Spisse der ersten stand Duesnay; an der Spisse der zweiten Gournay. Folgende nun sind die bekanntesten Namen. In der ersten: der Marquis von Mirabeau, der Graf Verri, der storentinische Staatsminister Taventi, der Abbe Bouchaud, Herr von St. Perravy, von Fourgueur, der Graf Chreptowiz, der Markgraf, nache malige Großherzog von Baden, der Erzherzog Leopold, von Vaus williers, Mercier de Niviere, der Abbe Bandeau, Bertin, Abeille, Dupont de Remours. In der zweiten: von Malherbes, Trudaine de Montigny, der Abbe Morellet, von Juvau, der Kardinal Boissgelin, der Erzhischof von Air de Cice, von Angeul, der Marquis von Beccaria, und Filangieri, Mitglied des General-Konseils der Finanzen zu Neapel.

von Gournay anzutreffen ist, wollten die Dekonomisten durchaus nicht, "daß man das alte Gebäude niederreißen sollte, che und bevor die Fundamente des neuen gelegt wären; sie wollten vielmehr, daß, ehe man Hand an das Werk lege, man einen vollständig ausgearbeiteten Plan habe, um weder beim Niederreißen, noch beim Erhalten, noch beim Wiederausbau blindlings zu verfahren."

Mir baben in unserem erften Artifel bemerft, bag Die Dekonomiften von einer allgemeinen Unficht ber Gefellschaft, und von einem Dragnisations. Enpus ausgingen, auf welchen fie alle ibre Borftellungen von den einzelnen Thatsachen, die fie aus diesem Gesichtsvunkte beobachteten, bezogen. Quesnan, Ludwigs des Runfzehnten erfter Argt, wurde durch die Gegenwart dieses Konigs in die heftigste Rurcht gefett, weil er immer bachte, bag ber bloge Wille des Mannes, zu welchem er sprach, ihm den Ropf kosten fonnte \*); und diese Furcht, eben so übertrieben, wie die Bergleichung, welche Blackstone zwischen Frankreich und ber Turkei aufstellt \*\*), beweiset hinlanglich, wie fehlerhaft ihm die gesellschaftliche Organisation feiner Zeit zu fenn schien; auch waren alle seine Gedanken auf eine politische Meform, und dem zufolge auf die Entwerfung eines Reorganisations Plans, gerichtet. Doch wir wiederholen es: um diese Zeit waren die Reformatoren nichts weniger,

<sup>\*)</sup> Mémoires de Mme. du Hausset.

<sup>••) &</sup>quot;Man konnte alsdann (in dem Falle, daß die vornehmsten Gesetze der Konstitution, nicht vorhanden waren) alle diejenigen umsbringen oder verbrennen, welche der Negierung misstelen, wie denn dies in der Turkei und in Frankreich hergebracht ist." Blacksone B. IV. Kap. 27. §. 5.

als feinbselig gefinnt: Ludwig ber Runfgebnte nannte Duesnan feinen Denker: Die Raiserin von Rugland goa Mercier de Riviere an ihren Sof, wahrend der beutsche Raifer und der Ronig von Preugen dem herrn von Sournan verführerische Anerbietungen machten, um ihn in ihrer Rabe zu haben. 3mar gab ber, unter beinahe allen Denfern des Cabrbunderts zu Stande gebrachte Berein, ibre Berehrung fur ben Stifter ber Sefte, und ihre Begeisterung fur die von ihnen verbreiteten neuen und große muthigen Ideen, den Defonomisten den Anstrich einer politischen Parthei. Allein Diese Parthei mar eine Reindin jeber Storung ber gesellschaftlichen Ordnung; und dabei war es ihr foggr unmoglich, biefelbe zu bewirfen : benn in ibrer Mitte war fein einziger Schriftsteller, welcher fabig gewesen ware, Diefen neuen Ideen eine volksmäßige Form su geben : begriff doch die blinde Autorität kaum, wie nutlich ihr diese Manner werden fonnten \*). Sie gewahrte nicht, daß sie, ihren Rath vernehmend, sich auf fie ftußen muffe, weil dies bas einzige Mittel war, eine unvermeidlich gewordene gesellschaftliche Reform in Frieden gu Stande gu bringen.

Die Begeisterung der Zöglinge Quesnay's, ihre Bewunderung für das Genie dieses berühmten Urhebers der Staatswirthschaftslehre, die Huldigungen, welche Männer, wie Adam Smith und Turgot, ihm darbrachten: dies als les gewährt ein sehr angenehmes Gefühl. Ein Mann, der in der Gelehrtenwelt nur durch einige unwichtige

<sup>\*)</sup> Indem Ludwig XVI. Turgot zum Minister machte, glaubte er das Portefeuille-nicht dem ersten Philosophen, sondern dem rechtschaffensten Manne seines Königreichs zu geben.

medizinische Werfe, und durch Abhandlungen von Gegenftanben, welche noch nicht in der großen Reihe menschlis cher Erkenntniffe einen Mat einnahmen, befannt mar, wurde fur bas erfte Genie bes Jahrhunderts ausgerufen; und trots der gefälligen, jedoch lächerlichen Rritif, welche Roltgire \*) über bie Ibee ber bkonomischen Gekte ausgefprochen hat, waren biefe ibeen im Allaemeinen bas Ergebniß einer weit größeren und weit libergleren Unsicht, als die des Verfassers de l'Homme aux quarante écus. Quesnan hatte versucht, sich zur Ibee einer gesellschaftlichen Ordnung zu erheben, welche an die Stelle jener Unordnung treten follte, die Boltaire fo gut ins Licht gu stellen verftand, und die damals wirklich in der Gefellschaft vorhanden war. Freilich, indem jener feinen Bemubungen biefe Richtung gab, konnte er nicht Unfpruch machen auf einen febr verbreiteten Ruf :. und ba er einer geringen Ungahl von finnigen Mannern neue Gedanken porlegte, mußte er verzichten auf den beraufchenden Weihrauch, den Boltaire einathmete! Ein Mhilosoph, Der feis nen Blick auf die Zukunft richtet, muß fich gefallen laffen, bag er nur von Benigen verstanden wird. Ihre Billigung muß ihn beruhigen über die Angriffe der Unwissen-

<sup>\*)</sup> Boltaire, dem man so oft seine oberstäcklichen Kenntnisse über viele Dinge zum Vorwurf gemacht hat, hatte sich wenigstens verpstichtet geglaubt, die strengen Wissenschaften zu studiren, als er damit umgegangen war, Newtons Entdeckungen in Frankreich zu verbreiten. Doch um die Dekonomissen zu bespötteln, fand er so viel Mühe nicht' für nöthig, und der Vierzigthalermann ist voll von den Volksvorurtheilen, welche die neue Wissenschaft bestämpfte und für immer zerstörke.

heit. Es bedarf ja so vieler Jahre, damit eine neue Wahrheit volksthumlich werde!

Indem Duesnan wissenschaftlich verfuhr, theilte er fein Snftem in brei Theile. Der erfte enthielt ben philos fophischen Gedanken eines Enpus gesellschaftlicher Dragnis fation. Der zweite fellte bas Gemalbe ber, in brei Rlaffen getheilten Gefellichaft und die Beziehungen bar, welche fie hinfichtlich der Vertheilung der Erzeugniffe bes Bobens unter einander verbanden. Der britte endlich mar gewidmet der Unwendung jener philosophischen Idee; d. h. Quesnan versuchte barin, Die Ergebniffe bes ofonomis Schen Gemalbes mit der inpischen Ordnung, die er fich gedacht hatte, in Uebereinstimmung zu bringen; und um bies mit seinen eigenen Worten auszudrücken, muffen wir fagen: "fein Endzweck mar, auseinander zu fegen, einerfeits bas Ratur : Recht, die Ratur : Ordnung und Die nas turlichen Gesetze, andererseits die Mittel, auf Diese uner schütterliche Grundlage, welche ihm durch die Evident gerechtfertigt zu fenn schier, Die Rechte, Die Ordnung und Die Gesetze ber Politik zu bauen."

Da, ganz vorzüglich, der zweite Theil seiner Arbeiten, b. h. das dkonomische Gemälde, die Ausmerksamkeit seiner Schüler, so wie seiner Tabler, in Anspruch genommen hat: so hat die Folge davon nicht wohl eine andere seyn können, als daß die Wissenschaft der Staatswirthschaft, indem sie nicht aus dem erhabenen Gesichtspunkte ihres Urhebers betrachtet wurde, von seinen Nachfolgern in einen engeren Rahmen eingesperrt worden ist, und daß ihre Ausmerksamkeit sich beinahe ausschließend den Einzelsheiten zugewendet hat. Wir werden dies noch umständlicher

barthun, sobald wir und beschäftigen werben mit ben Berten, welche in unferen Tagen über Staatswirthichaft erschienen sind. Indem auch wir bei dem okonomischen Gemalbe langer vermeilen, als bei ben anderweitigen 216: schnitten ber Lehre, fann es freilich bas Unsehn gewinnen, als geriethen wir in benfelben Kehler, ben wir Underen jum Borwurfe machen; allein biefe Meinung wurde nichts fur fich haben. Allerdings werden wir und genothigt feben, Diesem Theile Der Theorie Quesnan's eine ausführlichere Entwickelung zu geben, weil es berienige ift, ben Die Ockonomiften am eifrigsten verbreitet, und ihre Gegner am leidenschaftlichsten befampft haben : wir werden aber außerbem zeigen, wie bas ofonomische Gemalbe, bas ber Ausdruck einer leicht zu beobachtenden Thatsache (ber Bertheilung ber Bodenerzeugniffe) fenn zu muffen scheint, eine indirekte Kolge der Bermuthung war, an welche die Dekonomisten alle gesellschaftliche Thatsachen knupfen mollten.

Diese Vermuthung (Ronjektur) war die Idee von einem Eigenthum, gegründet auf das Naturrecht und die Gerechtigkeit.

Vielleicht hatte man schon vor Quesnay einige Verssuche gemacht, die Idee von den Nechten der Menschen in ein System zu bringen. Allein diese Idee ist ihrem Wesen nach kritisch, und dient daher leicht als Wasse, wosmit der Unterdrückte den Unterdrücker angreist, dessen Necht bestritten und als Usurpation bezeichnet wird. Und die Folge davon ist, daß sie, als Grundlage einer gesellschaftlichen Reorganisation, nicht denselben Werth behålt.

Gleichwohl hatte Quesnay die Nothwendigkeit empfunden, die unbestimmten Wörter Recht und Gerechtigkeit genau zu definiren; und gerade mit Untersuchungen dieser Art begann er seine Arbeiten.

"Ebe man das naturliche Recht der Menschen betrachtet, faat er, muß man den Menschen felbst in feinen verschiedes nen Buftanden forperlicher und geistiger Rabigfeiten betrachten. " Bon biesem erften Pringip ausgebend, fam er auf Die Ungleichheit des naturlichen Rechts der Menschen, gegrundet auf die Ungleichheit ber bervorbringenden Rabias keiten eines Reden. Dann zeigte er bie Rothwendigkeit von Menschenvereinigungen zu Gesellschaften, freilich nicht burch die That felbit, wohl aber als eine Ausleauna bes aufgeflarten Willens, ber bei ber Schopfung bes Universums vorgewaltet habe. Indem Diese Bergesellschaftungen die Arbeit erleichtern, vermehren fie die Produkte berfelben, und erfordern erfte Uebereinkommniffe, welche Die Sicherheit ber Personen, und bas Eigenthum ber Wertzeuge und der Wohnung gewährleiften. Sicherheit und Gigenthum find bemnach bie erften Ordnungeres geln, abgeleitet aus dem Begriff des naturlichen Rechts bes Menschen, Diesen als Mitglied einer Gesellschaft betrachtet. Die Vervielfältigung der aus dem Unwuchs der Reichthumer entspringenden Berhaltniffe, fordert positive Gefete, welche die, fur Menschen, die in eine Gesellschaft susammengetreten find, vortheilhafteste Ordnung garantiren : und da diese positiven Gesetze der naturlichen Ordnung konform fenn muffen, fo ift bas erfte biefer Gefete basjenige, das einen öffentlichen und Privat-Unterricht uber die Gefetze der naturlichen Ordnung einführt; aufgeklart durch die einleuchtende Renntniß der natürlischen Gesetze, wird alsdann die Vernunft die Regel der möglich; besten Regierung. Endlich entspringt aus dieser allgemeinen Unterweisung in den Gesetzen der natürlichen Ordnung, daß die Freiheit eines Jeden nicht beschränkt werden darf, weil das, was durch das Gesetz vorgeschriesben ist, ganz offenbar den Gegenstand der besten Wahl bildet, welche die Freiheit tressen kann.

Die Ungleichheit der Fähigkeiten wurde demnach als die Ursache aller gesellschaftlichen Zusammenwirkung bestrachtet; und die Sicherheit und die Freiheit, welche in einer, der naturlichen Ordnung konformen Richtung einem Jeden den Gebrauch seines Eigenthums gewährleisstet, muß die Grundlage der Gesetzebung senn.

Go verhalt es fich mit den Aundamental Dringipen, welche Duegnan jum Abgangspunkte bienten. Er erfannte in der individuellen Beschaffenheit des Menschen die Rothwendiakeit seiner Vereinigung mit feines Gleichen, nicht bloß um das Schickfal des Schwächeren durch Vermindes rung des Wohlsenns der Starken zu verbeffern, fondern um die Genuffe Aller zu vermehren. Die Gesete, welche bei diefer Bergesellschaftung vorwalten mußten, erschienen ihm als eine Kolge ber, bem Menschen burch seine eigene Dragnisation auferlegten Pflicht, sein Dasenn zu erhalten und zu verbeffern; und ohne die mindeste Rücksicht zu nehmen auf den Ginflug, welche jene Bervollkommnungen, welche die Einsicht des Menschen leidet, auf ihn ausuben - Bervollkommnungen, welche feine Urt, die Mittel seines Wohlsenns anzuschauen, nothwendig verändern glaubte er die Evident eines Matur : Rober barguthun, ber an allen Orten und zu allen Zeiten ben Beziehungen ber Menschen hatte zur Grundlage bienen follen.

Man braucht jedoch nur jene Kabigkeit des menfchlichen Geschlechts, gemachte Entdeckungen von einer Genes ration auf die andere zu verpflanzen, in Ermagung zu gieben, um zu begreifen, daß g. B. die Benugung bes Erdballs Tag für Tag leichter wird, weil die Arbeiter ihre Unstrengungen besser einzurichten perfiehen. Inch Die Urt und Beife, über die portheilhafteffen Beziehungen ber, zu einer Gefellschaft vereinigten Menschen zu urtheilen, ift eine nothwendige Rolge des Buftandes ber Ginfichten, welche unter benen verbreitet find, die an der Spite der Wiffenschaft siehen; und die gesellschaftliche Form, welche fie fur die beste ausrufen, ift, der Wirklichkeit nach, gu ieder Epoche die einzige, welche auf den Zustand der Geifter anwendbar ift, weil fie direkt dem, von der Menfchbeit errungenen Grade ber Erfenntniffe entspricht. Diefe Bemerkungen werden fuhlbar machen, daß es unmöglich war, sich nicht zu verirren, wenn man die Kabigkeiten bes Menschen in abstracto als etwas betrachtete, was ben portheilhaftesten Topus der gesellschaftlichen Ordnung gemabren follte. Der Titel "naturliche Drbnung", ben man dieser neuen Organisation gab, zeigte den Errthum, in welchen Duesnan gefallen war; benn alle gefellschaftlichen Formen, alle Beziehungen vom Menschen jum Menschen, von Bolt ju Bolt, die wir in der Bergangenheit beobachten, find naturliche, find nothwenbige Folgen ber menschlichen Organisation; und um ben Titel "naturliche Ordnung" zu verbienen, hatte Ques nan's Suftem gleichmäßig eine Folge bes Buftandes fenn

muffen, zu welchem bas menschliche Geschlecht in ber Reihe feiner ununterbrochenen Kortschritte einst gelangen fann. Gerade dies mußte nothwendig erwiesen werden, wenn die Unwendung bieses Sustems als unvermeiblich betrachtet werden follte. Run aber ift es gang unmöglich, jum Voraus barguthun, daß die und die gesellschaftliche Ordnung bereinst die naturliche senn, d. h. von dem Bustande der Einsichten und des Reichthums werde geforbert werben, wenn man in ben Thatigfeits. Elementen ber Gefellschaft eine Tendens zu finden weiß, welche fie einem bestimmten Biele entacgen führt. Unfere Bemerkungen begieben fich hier nicht auf ben Werth der von Duesnan angenommenen Pringipe; richtiger werden wir barüber urtheilen, wenn wir uns mit ihrer Unwendung beschäftigen werden. Wir wollen blog darauf hindeuten, daß diefer Whilosoph durch die Methode, die er gebraucht hat, um fich zu der ihn leitenden allgemeinen Bee zu erheben, b. b. gur Darfiellung eines neuen Ordnungs: Enpus fur Die Gefellschaft, feinen Pringipen ben Werth bloger Bernuthungen gab, weil sie ihm nicht durch die Erschauung allgemeiner Thatsachen, welche fie allein mit dem positiven Charafter befleiben konnten, jugeführt maren.

Nach der Auseinandersetzung der Fundamental. Ideen ließ Quesnay, um ihre Anwendbarkeit nachzuweisen, dieser das dkonomische Gemälde vorangehen, worin er den Mechanismus der Hervorbringung der Reichthumer und ihrer Vertheilung unter die Glieder einer Gesellschaft nachzwieß, die er in drei Klassen theilte, namentlich in die der Produzenten, der Eigenthumer und der Unfruchtsbaren (Steriken). Diese Zersetzung war die Folge eines

im Grunde unbestreitbaren Prinzips, dem nur eine allzu weite Ausdehnung gegeben wurde. Denn war, diesem Prinzip gemäß, die Erde als die einzige Quelle des Reichthums zu betrachten \*): so war die Klasse der Landsbedauer die produktive, und die sterile Klasse bestand aus allen denen, die weder Landschauer, noch Grundeigenthumer, noch Regierer sind. Die letztere wurde den Grunds

<sup>\*)</sup> Diese Borter : Anglogicen betrugen und baufig. Dbne 3weis fel ift die Erde die Duelle des Reichthums. allein die Arbeit des Menschen ift auch eine Quelle Seffelben : benn wenn es feine Natur gabe, oder wenn ber Erdball nicht bewohnt mare, fo murde es feinen Malaff geben, von Reichthum zu reden. Allein eine Definition, Die auf eine folde Rinderei gegrundet ift, führt zu nichts. Die Erde ift die Quelle der Reichthumer, wie ein Strom die Quelle des Ranals ift, ben er ernabrt. Freilich giebt es feinen Ranal ohne Strom; aber was muß man baraus ichliegen? Etwa, bag bie, zwischen zwei regelmäßigen Ufern eingeschloffenen, bis zu einer beständigen Bobe fich erhebenden, leicht schiffbaren und folde Lander, welche durch naturliche Hinderniffe von einander gesondert find, verbindenben Baffermaffen nicht die Quelle der Reichthumer feien, mobl aber ber ungleiche Giefibach, aus welchem fie geschopft find? Dies murbe abaeichmackt fenn. Das Mort Quelle erfest bier bas Bort 11r= fache: der Strom ift die Urfache des Ranals, fo wie der Ranal die Urfache ift, daß die Landereien, welche daran fogen, beffer beftellt find; wie der Ueberfluß und die Bahl der Nahrung, die gefunde Bohnung und Befleidung, endlich felbst der Berftand bes Urbeiters, Urfachen einer produftiveren Arbeit, und folglich neuer Reichthumer find. Der Ackerbau ift die Quelle der Reichthumer; allein diefe Reichthumer wurden zu nichts bienen, und folglich ihrer Benennung unwurdig fenn, wenn fie nicht verwandelt und nach andern Orten versett wurden. Die Manufafturen und ber Sandel find folglich auch Quellen des Meichthums, und die, welche fich damit befassen, eben so gut Produzenten, wie der Landbauer. Die Ranalschiffer und die Erbauer der Kabrzeuge, womit jener bedeckt ift, sind nicht minder Produzenten, wie jene, deren Produkte sie verfahren.

eigenthumern affimilirt, vermöge einer Fiftion, nach welcher vorausgesetzt wurde, daß die Regierer Miteigenthumer des Grundes und Bodens waren, weil es für sie eines hyposthekarischen Unterpfandes für die Steuer bedürfe.

Rach dieser Eintheilung, und unter der Boraussetzung, daß die Agrikultur mit dem Vorschuß von zwei Milliarden, für fünf Milliarden Reichthumer hervordringe, von welchen ein Fünftel zur Unterhaltung der produktiven Klasse diene, und zwei Fünftel bestimmt wären, den Fond jährlicher Vorschüsse zu erneuern, wurden die nun noch übrigen zwei-Fünftel reiner Ertrag oder Einkommen genannt; auf solgende Weise aber geschah, der Behauptung zusolge, die Vertheilung oder der Umlauf der Reichthumer.

Das Total der funf Milliarden vertheilt fich querft zwischen der hervorbringenden Rlaffe und der Rlaffe der Gigenthumer. Diese verwenden einen Milliard au Unfaufen von der produktiven Rlaffe, und einen Milliard gu Unfaufen von der sterilen Rlaffe. Die produktive Rlaffe verkauft fur drei Milliarden den beiden anderen Rlaffen, fie giebt zwei Milliarden zur Bezahlung bes Ginkommens ab, und verwendet einen Milliard zu Unfaufen, welche fie von der sterilen Rlaffe macht, Die, auf Diefe Beife, zwei Milliarden erhalt, welche fie fur die produftive anwendet in Unkaufen fur Die Gubfiften; ihrer Agenten, und fur Die roben Stoffe ihrer Arbeiten; und die produktive Rlaffe felbft verwendet jahrlich fur zwei Milliarden Erzeugniffe, wodurch die Verwendung ober der Verbrauch von funf Milliarben vollständig wird.

## Formel

bes

## bkonomischen Gemaldes \*).

Total der Wiedererzeugung. - Funf Milliarden.

|                                                                                                       | Sährliche<br>Borschüffe<br>der produktiven<br>Klasse.<br>2 Milliarden | Einkommen<br>der Grundeis<br>genthumer u. d.<br>Regierenden.<br>2 Milliarden | Borschüffe<br>der sterilen<br>Klasse.<br>1 Milliard             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sumen, welche bazu bienen, bas Einkommen u. bie Intereffen der ursprünglichen Borschuffe zu bezahlen. | 1 Milliard -                                                          |                                                                              | 1 Milliard 1 Milliard                                           |
| Ausgaben ber<br>jährlichen Vors<br>schüffe zusammen.                                                  | {2 Milliarden                                                         | als Vorsch                                                                   | 2 Milliarden<br>en die Hälfte<br>ouß-Fond f. d.<br>jahr bleibt. |
| 2 Zusammen                                                                                            | 5 Milliarder                                                          | 1.                                                                           |                                                                 |

<sup>\*)</sup> Die punktirten Linien bes Gemalbes zeigen an :

Wir bemerken zugleich, daß die obige Erklärung, so wie beisnahe alles, was über Quesnay gesagt wird, aus Duponts de Nesmours Physiokratie gezogen ist.

<sup>1)</sup> die, welche von der Kolonne der Eigenthumer : Klaffe ausgeben, die Urt und Beife, wie fie ihr Einkommen anwenden;

<sup>2)</sup> die, welche die auf die beiden anderen Kolonnen übertragene Summen verbinden, den gegenseitigen Berkehr zwischen der unsfruchtbaren und hervorbringenden Rlasse.

Wiewohl dies Gemalde hochst einfach zu seyn scheint, so wurde es doch sehr aussührliche Entwickelungen erfordern, wenn wir alle die Folgerungen erklären wollten, welche die Dekonomisten daraus zogen. Außerdem konnten diese Entwickelungen nur die Ruriosität befriedigen, da die Lehre Quesnay's, was diesen Punkt betrifft, längst verurtheilt und verdammt ist. Wir wollen uns folglich darauf beschränken, den Grundsehler des dkonomischen Gesmäldes bemerklich zu machen; dies scheint uns um so wichtiger, da die Kritiken, die man bissest darüber gemacht hat, sich nur auf etwas bezogen haben, das ihm, so zu sagen, fremd ist.

Smith, und beinabe alle feine Rachfolger, haben Duegnan'n bauptfachlich wegen feiner Eintheilung ber Urbeiter in zwei Rlaffen verdammt; namlich in die Rlaffe des rer, welche den Boden bestellen, und in die Rlaffe berer, welche die Produkte von einem Orte nach dem andern verseten, und ihnen eine neue Gestalt geben, damit fie gur Befriedigung unserer Bedurfniffe geeigneter werden. Gie haben mit den triftigsten Grunden bewiesen, daß bie verschiedenen Verrichtungen des Uckerbau's, ber Manufak turen und des Sandels, ohne Ausnahme, produktiv find, und daß die Unterscheidung unter den mannichfaltigen Mitteln, die menschliche Arbeit auf die Benutung des Bobens, und auf die Verwandlung ber roben Stoffe, die er bem Menschen gewährt, nicht hinreiche, um einigen berfelben bas Beiwort produktiv zu versagen. Diese Rritik war ungemein gegrundet, wegen der Folgen, welche die Dekonomisten aus jener Unterscheidung zogen. Sauptsach. lich waren diese Folgen dem großen Freiheits : Pringipe

entgegen, bessen Vertheibiger die Dekonomisten waren; benn sie führten, zu Gunsten des Ackerbau's eine Prioristat ein, welche die Verwaltung bestimmen sollte, da zu beschützen, aufzumuntern und zu leiten \*), wo sie, nach Duesnay selbst, nur machen nur geschehen lassen sollte. Doch dergleichen Widersprüche mussen sich häusig in einem unvollständigen Systeme finden; und das des nomische Gemälde schließt einen in sich, der vielleicht noch außerordentlicher und noch weit schwerer fortzuschaffen ist; denn wir sinden seine Spuren noch in allen staatswirthschaftlichen Werken unserer Tage wieder.

Es hat dem Leser nicht entgehen können, daß die Wörter ausgeben, kaufen und verkausen, beren wir uns, nach dem Beispiele der Dekonomisten, bedient haben, um die, zwischen den drei Alassen der Gesellschaft vorhandenen Beziehungen zu erklären, sammt und sonders die Idee von Münze in sich schließen, welche durchaus entsfernt werden sollte, wenn man die Endergebnisse der Prosdukten. Vertheilung nachweisen will. Die Dekonomissen, welche das Vorurtheil von der Handels. Balanze mit so viel Nachdruck angriffen, haben sich gleichwohl nicht vor den Täuschungen bewahren können, welche der Vegriff vom Gelde mit sich führt. Wenn man, mit Veibehaltung ihrer Abtheilung in drei Klassen, das Wort Milliarden wegließe und nach Zahlen raisonnirte, welche Produkte, nicht Geld

<sup>•)</sup> Eine von Quesnay's Maximen fagte wortlich aus: "bie ofonomische Negierung beschäftige sich nur damit, die produktiven Uusgaben und den Handel mit rohen Erzeugnissen zu begunstigen, und überlasse bie sterilen Ausgaben ihrem eigenen Gange (et qu'il laisse aller d'elles-memes des dépenses stériles)."

barstellten: so wurde sich das ökonomische Gemälbe auf folgenden Satz zurückführen lassen: die produktive Rlasse verzehrt zwei Fünftel der Ernte auf dem Boden, der diesselbe giebt; sie verbraucht ein Fünftel, um sich von der sterilen Rlasse Rleider, Hausgeräth u. s. w. machen zu lassen; endlich giebt sie die zwei noch übrigen Fünftel den müssigen Eigenthümern, die sie verzehren, entweder in ihrer rohen Gestalt (was beinahe nie der Fall ist, da alle ländslichen Produkte irgend eine Borbereitung erfordern, sogar das Obst) oder indem sie dieselben zubereiten läßt von der sterilen Rlasse, die einen Theil davon zum Lohn für ihre Arbeit zurück behält.

Die Defonomisten faben in ihrem Gemalbe etwas gant Anders. Gie bilbeten fich ein, die produftive Rlaffe perkaufe ihre Produtte den Grundeigenthumern, wie der fterilen Rlaffe; und baraus entstand eine durchaus falsche Anficht von den Beziehungen der drei Rlaffen unter ein-Die produktive Rlasse verkauft ihre Erzenanisse awar an die sterile Rlaffe, b. h. sie liefert berfelben robe Produfte, die ihr fabrigirt guruckgegeben werden; allein fie perfauft nicht bas Rorn, den Wein, furs alle Die Drobufte, mittels welcher sie die Nacht ober die Zinsen der Rapitale bezahlt, die fie borgt; benn man giebt ihr bafur nichts zum Tausch. Unentgeltlich giebt sie also einer gewiffen Rlaffe von Menschen die Mittel, fich auszuruben. Giebt man fich den Pringipen der Dekonomisten bin: fo ift es nicht blog unmöglich, das Dasenn eines gandes gu begreifen, worin es keine muffige Rlaffe von Grundeigenthumern und von Rentiers giebt, sondern es scheint fogar, als ob die Produktion wirklich aufgemuntert und begunstigt

werde burch bie Einfunfte, welche bie Arbeiter ben Muffiggangern gablen.

Wir haben in biefer Reitschrift mehr als einmal bes merft, baff, so lange ber Zustand ber Aufflarung und ber Betriebfamkeit es mit fich brachte, daß bie Gefellschaft ber Berrschaft ber Starferen unterworfen war, eine gange Rlaffe auf Roften der Arbeiter lebte; und dag biefer Eris but, als nothwendige Folge eines gesellschaftlichen Zustanbes, worin die Waffenmacht vorherrschte, aufgewogen wurde durch den Dienft, welchen damals die gange Gefellschaft von einer bevorrechteten Rlaffe erhielt, ohne welche bie Menschheit in Barbarei guruckgefunken fenn wurde. Wir machen also ben Defonomisten nicht alles gum Bors wurf, was sie aus ihrem Gemalbe binsichtlich ber Roth. wendigkeit, die offentlichen Ausgaben reichlich zu unterhalten, haben berleiten tonnen, und in diefer Begiebung ist es erlaubt, wenn gleich nur metaphorisch, zu sagen: Die Steuerpflichtigen faufen die produktiven Dienste ber Regierenden; Diese verfaufen die Sicherheit u. f. w. Allein alle Diefe figurlichen Mus, brucke führen febr weit, wenn es barauf ankommt, bie gefellschaftlichen Beziehungen wiffenschaftlich zu wurdigen. Der Landbauer fauft nichts von dem Eigenthumer; er verkauft ihm auch nichts. Dieser nimmt einen Theil ber Produfte, ju beren Erzielung er burch feine Arbeit beigetragen hat. Er arbeitet nicht; er bringt burchaus nichts hervor. Er vermiethet, er verpachtet einen Plats ober produftive Werkzeuge; und die Bermiethung eines Landgutes mit ber, jur Benutzung beffelben nothwendigen Arbeit vermengen, diese beiden Sandlungen unter Einer

Benennung vereinigen, heißt, sich zu ewigen Irrthumern verurtheilen.

Wir werben auf biesen falschen Gebanken gurucktom. men, fobald wir und beschäftigen werden mit den neueren Staatswirthschaftslehrern, welche einen anhaltenden Diff brauch davon gemacht, und eben defiwegen, so viel und davon einleuchtet, Die Theorie des Rredits durchaus nicht gefaßt Bier genugt und, ju bemerken, daß bas große Bringip gefellschaftlicher Ordnung, das Gigenthum, Quesnan'n in einem fo hoben Grade geblendet batte, daß er die Gesellschaft nur dann anschauen konnte, wenn er fich in den Gesichtspunkt der Gigenthumer und nicht in den des Produzenten stellte. Das okonomische Gemalde zeigt in der That, trot bem Borzuge, welcher dem Unscheine nach der hervorbringenden Rlasse bewilligt wird, daß alle gefellschaftliche Ordnung gang besonders beruhet, und immer beruben muß, auf ben Gigenthumern, welche, in den Augen der Defonomisten, die mahren Regulatoren ber hervorbringung und folglich ber allgemeinen Bobls fahrt waren. Auch legten fie ein ungemeines Gewicht auf Die Erforschung, wie die Eigenthumer ihr Einkommen ans wendeten: ob fie daffelbe in roben Erzeugniffen des Bodens, oder in Manufaktur : Produkten verzehrten \*). Diei

<sup>\*)</sup> Duesnay behauptet, daß der Eigenthumer, der eine Mete kleiner Erbsen für 100 Liv. kauft, dadurch eine größere Wohlthat stiftet, als der, der eine goldene Tresse für 100 Liv. kauft, weil der erstere zum Andau des Bodens zwingt. Er hätte eben so gut sagen können, daß, wer ein Lammfell für 100 Liv. kauft, eine größere Wohlthat stiftet, als der, welcher ein Kleid für 100 Liv. kauft. Hinterher braucht er ja nur die Leute zu bereden, sich, anstatt des Tuchs in Lammfelle zu kleiden. Der Landbau geht der Manufaktur

bem Allen barf man nicht vergeffen, bag Quegnan nicht aufhorte, Die Gigenthumer als Leute zu betrachten, welchen Die Sorge obliege, ihre Guter zu erhalten und zu ver: beffern, und die Rultur berfelben badurch zu erhoben. baf fie einen Theil ihred Einfommens batu anwendeten, Die Berfzeuge und die Bestellungs : Methoden zu vermehren und zu vervollkommnen. Diefe anhaltende Berwirrung ber speziellen Attribute jeder Rlasse mußte große Rachtheile mit fich fuhren; und es ift bier ber Ort, zu bemerken, bak man bamals noch weit bavon entfernt mar, eingufeben, wie nothwendig es fei, die Thatsachen der moralis schen und physischen Wiffenschaften nicht anders zu behandeln, als die Erscheinungen, womit fich die ftrengen Biffenschaften befassen, b. h. fie nach ihrer Gleichartigkeit zu flaffifigiren. Die Bervolltommnung der Berfzeuge und ber Rultur : Mittel ist eine mechanische ober eine wissenschaftliche Arbeit, Die nichts bamit zu schaffen hat, bag man Gigenthumer ift, wohl aber voraussett, daß man ein Mechanitus oder ein gelehrter Beobachter fei. Wer ein Landaut verbeffert, wer die Rultur erhoht, ift ein gang Underer, als der, welcher Werkzeuge des Ackerbau's, oder Dungung, oder ben Aufbau von Scheunen u. f. w. begahlt. Diefer tragt freilich bagu bei, daß alles diefes geschieht; allein er tragt bagu nicht auf dieselbe Weise bei, wie der, der es anwendet zu einer Produften Dermehrung, die aus diefer Berbefferung in der Rultur entspringt. Indem Quesnay ben Eigenthumern ben Charafter von

voran; dies leidet keinen Zweifel. Allein daraus folgt keinesweges, daß der Landmann über dem Backer stehe. Der eine ist so nothe wendig, als ber andere.

Probuzenten gab, vermengte er Attribute ganz verschiedener Art, die sich zwar bisweilen in einem Individuum bei einander sinden, die jedoch hinreichen mussen, um zu einer, auf diese Verschiedenheit selbst gegründeten Klassisitation Veranlassung zu geben. Ein Eigenthümer demnach, der die Kultur seines Grundes und Vodens verbessert, und der Eigenthümer, der die Pacht in Empfang nimmt, sind weit entsernt, eins und dasselbe zu thun. Derselbe Unterschied findet Statt zwischen dem Vevollmächtigten einer Fabrik, und demjenigen, der die Arbeit leitet, die Masschinen erfindet, die Farben zusammensetzt, die Zeichnungen entwirft u. s. w.

Wir kommen, wider unseren Willen, auf diese Idee zuruck, weil sie von einer sehr hohen Wichtigkeit in allen Unschauungen gesellschaftlicher Ordnung ist.

Nachdem Duesnay gezeigt hatte, daß die Beziehuns gen der drei Klassen der Gesellschaft, so wie sie in dem ökonomischen Semälde dargestellt waren, nothwendig, d. h. dem Naturrechte konform wären, und folglich physische Ordnung der Gesellschaft benaunt wersden könnten, hatte er versucht, diese physische Ordnung mit seiner Vorstellung vom Naturrecht dergestalt zu komzbiniren, daß sich daraus die Fundamental-Maximen oder natürlichen Gesehe ableiten ließen, welche im Stande wären, der Menschheit das höchste Maß von Wohlseyn zu verschaffen. In diesem, der Anwendung des Systems geweiheten Theile waren die politischen Ansichten der Oekoniomisten enthalten.

Der Gedanke eines bestimmten Zwecks, die Zunahme des Ackerbaus, auf welche die ganze gesells schaftliche Thatigfeit gerichtet fenn follte, hatte ben Defos nomiften flar gemacht, daß bas Suftem ber Gegenfrafte und ber Gemahrleiftungen burch und burch fehlerhaft fei, weil es fich ber Ginheit ber Thatigfeit ents gegen ftellte. Sieraus schloffen fie, bag bie bochfte Auto. ritat eine einige fenn muffe, und bag, um bie Gewiß, beit ju erhalten, daß biefe Autoritat fets beschutgend und niemals unterbruckend fei, es hinreiche, wenn bas Bolf bon ben allgemeinen Gefeten ber naturlichen Ordnung uns terrichtet mare, weil alsbann bie gefellschaftlichen Unord. nungen, in den Augen bes Gefetgebers und ber Regierten, benfelben Grad von Evideng haben wurden. Der Aus. bruck ,, hochfte Autoritat, gur Einheit erhoben," murbe eine genaue Definition erfordert haben; und eine folche finden wir nicht in bem uns vorliegenden Berte Ques. nan's. Durfen wir aber nach ben verfchiedenen Husles gungen, welche feine Rommentatoren von diefem Ausbruck gegeben haben, urtheilen, fo ift flar : baf fie in ber Ibee "Einheit" bie Macht eines Individuums fahen, wahrend es fich um die Einheit ber Thatigfeit handelt, welche nicht nothwendig die Berbindlichkeit, dem Billen eines Einzigen zu gehorchen, in fich fchlieft \*). Die Einheit der Thatigfeit entspringt direft aus der Ginheit bes 3wecke, wie groß auch die Sahl Derer fenn moge, welche

<sup>&</sup>quot;) Mercier de Niviere hat sein Werk hauptsächlich der Entwickelung dieser großen Idee gewidmet; und dies hat ihm den Borwurf zugezogen, daß er ein Vertheidiger des Despotismus sei. Er war es wirklich; allein er glaubte das Mittel gefunden zu haben, wodurch man den Despotismus gesetzlich, und eben so nützlich für den Souveran, wie für das Bolk macht.

bie höchste Macht ausüben. Außerdem kann sie nur in dem thätigen Theile der Gesellschaft vorhanden seyn; denn hier muß man sie suchen, nicht in der mußssigen, von jeder Art der Arbeit entsernten, und folgelich von der gesellschaftlichen Mitwirkung ausgeschlossenen Klasse.

Die wichtigsten Marimen noch biefer waren bie. welche fich bezogen: 1) auf die Sicherheit bes Eigenthums, wiewohl fie ben Unterschied bervorhoben, melcher, den Dekonomisten zufolge, zwischen dem Grundvermogen und bem beweglichen Bermogen Statt fand; benn bies galt fur beimlichen Reichthum, ber weber Ronia noch Baterland fenne; 2) auf die Steuer. Die, weil sie auf ben Reinertrag ber Rapitale beschränkt war, bormeg genommen werden follte von dem Ginfommen der Grundeigenthumer: 3) auf Die Bevolkerung, beren Vermehrung bei weitem nicht fo wichtig war, als bie Bermehrung des Ginkommens; 4) auf Die Freiheit der Rultur, jedoch mit Ginscharfung ber Rothwendiafeit, die Bervielfaltigung der Thiere und die Beftellung großer Guter zu begunftigen, und den Gebrauch bes Gelbes und ber Menschen nicht allzu fehr auf Manufakturen und Lurus : Handel auszudehnen; 5) auf die Freiheit bes inneren und bes außeren Sandels, gefichert burch die größte Konfurreng, ohne dabei jedoch aus ben Augen zu verlieren, daß der Sandel mit dem Auslande unvortheilhaft senn tonne, nicht etwa, wie die Bertheibiger ber Sandels Balange behaupteten, durch die Ausfuhr edler Metalle, wohl aber durch die Ginfuhr gewiffer Produkte, die, vermoge ihrer Eigenschaft, fich ber

Entwickelung ber Bolfs Agrifultur, und folglich bem of, fentlichen Wohlfenn, entgegen stellten.

Die Entwickelung dieser Maximen schloß also die Sammlung von Gesetzen in sich, die sich auf die Suveränetät, auf die Unterweisung in der gesellschaftlichen Lehre, auf die Sicherheit der Personen und des Sigenthums, und auf den politischen Sinstuß bezogen, der den Grundbessistern, als wahren Stügen des Königs und des Vaterlandes, vorbehalten war. Vermittels dieser Prinzipe sollten die Fragen von der Bevölkerung gelöst werden. Endlich wollte man darauf auch das Finanz-System und die Reglements für ackerbauliche, Handels- und Manufaktur- Betriebsamkeit gründen.

So verhielt es sich mit der Lehre Quesnay's. Sie bot ein System gesellschaftlicher Organisation dar, das, bei allen großen Irrthümern, die ihm eigen waren, Bewunderung für das Genie dieses Mannes gebietet. Quesmay hatte in der That keine Vorgänger, an welche man seine Arbeiten direkt anknüpfen könnte. In dem Augenblicke, wo beinahe Alle, welche die öffentliche Meinung so hoch gestellt hat, ihr Talent nur dazu anwendeten, die Gebrechen des alten Systems hervorzuheben, beschäftigte er sich zum Voraus mit einer gesellschaftlichen Neorganissation. Wie alle Menschen, welche für die Zukunft arbeisten, wurden die Dekonomisten nur von den wenigsten Seisstern gefaßt, welche, nach und nach, die Idee des Meissters abänderten.

Gournay, ein Zeitgenosse Quesnay's, hatte bereits einige Fehler in der Theorie der Dekonomissen entdeckt; er hatte erkannt, daß Quesnay's Zersetzung der Gesells

Schaft in produktive und fterile Rlaffen fehlerhaft fei: er hielt bafur, Die Arbeit ber Rabrifanten fei produftiv, und vermehre den öffentlichen Reichthum eben fo aut, wie Die Arbeit bes Ackerbauers; er hatte auch ben Ruten eingefeben, ber aus einer Berminderung bes Linsfufies, b. b. aus der Beschränkung der Rente bervorgeben murde, welche Die Arbeiter ben Muffigen bezahlen, welche ihnen bie Berfreuge Der Arbeit vermiethen. Diese Bervollfommnungen von Einzelnheiten begrunden indest feine merkliche 216. stufung zwischen ben Lehren Dieses Dekonomisten, und ben Lehren Duesnan's. Die Verbefferungen, welche Gournan anbrachte, porgualich die, deren wir fo eben gedacht haben, und die ihn auf gang neue Ideen hatte fubren fonnen, weil ihr Ergebniß barin bestand, daß die Gefellschaft baraestellt murbe als nur in zwei Rlassen getheilt, namlich in die der Arbeiter auf der einen, und in die der Nicht Produzenten auf der anderen Seite - Diese Berbefferungen, sagen wir, verhinderten ihn nicht, alle Freiheits. Prinzipe, zu welchen Quesnan fich befannt hatte, anzunehmen. Er entwickelte fie, sogar mit Nachdruck, indem er ihnen in den fleinsten Einzelnheiten nachging, und bas Thun, und Geschenlassen (laissez faire et laissez passer) fur alle Ufte der Hervorbringung in Unfpruch nahm, ohne die Rothwendigkeit eines Ordnunge, mittels zu gewähren, um den Nachtheilen ber Ronfurreng gu begegnen, und die Bortheile berfelben gu erhalten. Eine Redensart, welche fich in Turgot's Lobschrift auf biesen gelehrten und bescheibenen Mann befindet, enthielt ben Reim der neuen Idee, welche, unserem Dafurhalten zufolge, dazu dienen muß, daß Regelmäßigkeit in die

Betriebsamfeite Bewegung gebracht werbe: allein, felbst bie Art und Weife, wie diese Ibee ausgedrückt ift, beweifet, baß sie sich Turgot's Geiste nicht aufgeschlossen hatte. Indem er namlich von der Freiheit der Sandels : Uebereinkommniffe rebet, faat er: "Dicht bag es, in besonberen Rallen, nicht einen fpigbubifchen Raufmann geben konnte, fo wie einen betrogenen Verzehrer; allein ber betrogene Berichrer wird eines Befferen belehrt werben, und aufhören sich an den betrügerischen Raufmann. zu wenden; diefer wird den Rredit verlieren, und das burch fur feinen Betrug bestraft werben." Gang unftreis tig ift das Beilmittel, das bier dargeboten wird, ein febr trauriges; doch das Wort diskreditirt, wenn man es nach seinem gangen Umfange nimmt, schließt eine große Mbee in fich. Indem man der Unwiffenheit, der Schlechtbeit, ober auch ber Unvorsichtigkeit das Bertrauen entzieht, und dieses der Einsicht, der Rechtschaffenheit und der Regelmäßigkeit zuwendet, fann man babin gelangen, Die Betriebsamkeit zu versittlichen und zu regeln; und alebann wurde die Organisation ber Banken, als Ordnungsmittel, Die Rorporationen, Zunfte und Sandwerts. Geschworenen erfeten, wider welche Gournay und alle Dekonomisten fich mit fo guten Grunden erhoben.

Turgot war noch sehr jung um die Zeit, wo Ques, nan der Wissenschaft eine Grundlage gab. In seiner Bersbindung mit Gournan, welcher sein erstes Nachdenken über Gegenstände der Staatswirthschaft geleitet hatte, und vermöge seines Genies berechtigt, die Idee seiner Lehrer zu vervollkommnen, hatte sich Turgot eifrigst mit einem Studium beschäftigt, dessen Wichtigkeit für die politische

Bahn, die er zu burchlaufen berufen war, er nach ihrem ganzen Umfange fühlte. Nachdem er also, mit einem phis losophischen Bliek, den unermeßlichen Kreis der menschlischen Kenntnisse umfaßt hatte \*), mußte er in der Wissenschaft des Neichthuns neues Licht verbreiten. Wie seine Vorgänger, von jener glühenden Menschenliebe bes lebt, welche allein große Charaktere bildet, fühlte er, wie jene, daß die gesclischaftliche Ordnung, in deren Mitte er lebte, den reichen und mussigen Theil der Gesellschaft auf Rosten des armen und arbeitsamen Theils begünstigte \*\*); und dem zusolge suchte er die neuen Prinzipe, auf welche das menschliche Geschlecht, aufgeklärter und reicher, sein Wohlsen gründen konnte.

Die Untersuchungen, welche Turgot angestellt hatte, um den Beweis für die große philosophische Idee der Fortschritte des menschlichen Geistes zu sinden, hatten ihn dahin gebracht, daß er geschichtlich zu dem Ursprunge der gesellschaftlichen Thatsachen ausstieg, um ihre fortschritteliche Verkettung zu konstatiren. So beginnen denn auch seine Bemerkungen über die Bildung und Verstheilung der Neichthümer mit einem Ueberblick des Ganges der menschlichen Arbeiten. Er zeigt in dieser flüchtigen Auseinandersetzung, wie die ackerbauliche Bestriebsamkeit, als erstes Mittel der Hervorbrungung, sehr bald einem Theile der Gesellschaft gestattet hat, sich den, für die Bereitung der rohen Boden-Produkte nothwendis gen Arbeiten hinzugeben; und von nun an theilte er die

<sup>\*)</sup> S. seine Histoire des Progrès de l'Esprit humain.

<sup>..)</sup> S. Eloge de Mr. de Gournay par Turgot.

Gesellschaft in zwei Rlassen, in die der Landbauer, welche er hervorbringend nennt, und in die der Handwerker, der er jedoch nicht, wie Quesnay, die Benennung der unfruchtbaren oder sterilen giebt, die er vielmehr durch befoldet (stipendirt) bezeichnet. Diese Unterscheisdung war ein Fortschritt; denn Turgot, wie sehr er dem Ackerdau auch den Vorrang einräumte, betrachtete diesen nur als eine physische Nothwendigkeit: er drückte durch zwei Wörter Arbeiten aus, die ihm denselben Grad von Achtung und Wichtigkeit zu verdienen schienen; und so konstatirte er bloß eine Thatsache, namentlich die, daß die Bestellung des Vodens nothwendig den Verwandelungen vorangeht, welche die Manufakturs Industrie mit den Erzeugnissen des Ackerbaues vornimmt.

"Ursprünglich, sagt Turgot, war der Eigenthümer nicht verschieden von dem Besteller. Erst als die Produkte des Bodens so reichlich geworden waren, daß mehr Leute das von ernährt werden konnten, als zur Bestellung nöthig waren, konnte sich eine neue Klasse von Menschen bilden, welche den beiden ersten Klassen fremd war, und, von diesen ernährt, die Benennung von Eigenthümern des Bodens annahm, dessen Bestellung sie gestattete." Turgot nannte sie die versügbare (disponible) Klasse, weil er einsah, daß sie nothwendig zusammengesetzt sei aus den Individuen, welche alsdann allein für die allgemeinen Besdürsnisse der Gesellschaft erübrigt werden, und die Geldlassen, welche der gesellschaftlichen Dienste leisten könnten, welche der gesellschaftlichen Dienste leisten könnten, welche der gesellschaftliche Zustand heischte.

Ingwischen hatte Turgot, von Quesnay's Pringipen bestimmt, fur nothig erachtet, die Benennung der unfruchts

baren Rlaffe, von welcher er fich Unfangs entfernt hatte. fur bie Sandwerfer angunehmen, blog weil er quaegeben batte, baf nur ber Ackerbau einen Reinertrag, b. b. ein über bie Bervorbringungskoften hinausgehendes Produkt gemabre. Wir haben biefe Meinung ber Defonomiffen bes reits bestritten, als wir untersuchten, wekhalb sie behaup. teten, daß die Erde die einzige Quelle ber Reichthumer fei. Rugen wir bier noch bingu, daß ber Menfch, welcher ben Boben bearbeitet, und berienige, ber Die roben Erzenaniffe des Bodens einer Manipulation unterwirft, welche nothwendig ift, wenn unfere Bedurfniffe befriebigt werben follen, hinsichtlich bes von ihnen angewendeten Berfahrens zwei burchaus verschiedene Overationen vollbringen. 2mar fann diefer Unterschied die Beranlaffung werden, daß fich, in der denomischen Romenklatur, eine Unterabtheilung swischen ihnen feststellt; allein, welches ift ber pornehmfte Charafter Diefer beiben Arten von Arbeiten? Saben nicht beide ben direften Zweck, den Bedurfniffen bes Menschen die Gegenstände, von welchen er umgeben ift, anzueignen, indem fie ihnen die Formen und alle die Qualitaten geben, welche bem Menschen gusagen? Grabe in dieser Achnlichkeit muß man die verschiedenen Arbeiten auffassen; und dann wird man febr leicht erkennen, daß aller Unterschied zwischen dem Berfahren 'der Manufaktur-Betriebsamkeit und dem des Ackerbaues durchaus nicht von einer folchen Beschaffenheit ift, daß er, zu Gunften irgend eines diefer beiden Zweige menschlicher Arbeit, einen Borjug rechtfertige. Dies hatte Turgot auch fehr wohl beobachtet; allein er hielt es ohne Zweifel fur nothwendig,

nicht zu verzichten auf die von Quesnay eingeführte No-

Sobald Turaot Die Saupt, Charaftere ber Rlaffen ber Gesellschaft angedeutet batte, untersuchte er die verschiedes nen Arten ackerbaulicher Bestellung. Db nun gleich Die in Diefer fluchtigen Auseinanderfetung eingeschloffenen Abeen im Allgemeinen hochst richtig sind, so bedauert man boch, daß ihr Urheber diese Frage nicht historisch behandelt hat. Rum Weniasten batte er ben Unterschied ber Rultur an irgend eine allgemeine Idee anknupfen follen; benn, wenn man ihn gelesen bat, so weiß man eben nicht, warum die und die Methode in dem und dem Lande gebraucht wird, und nicht in einem andern. Er wollte darthun, auf wie verschiedenen Wegen die Gigenthumer ein Ginkommen von ihren Gutern begieben; er unternahm eine gleiche Urbeit in Bezug auf die Rentiers, b. b. um gu erflaren, was Binsfuß fei: doch, von bier an, bis zum Schluffe bes Werks, spielt das Geld die hauptrolle in allen ofos mifchen Fragen; und wir glauben, bei biefem Gegenfrande einige Augenblicke verweilen zu muffen, weil er es ift, ber, noch einmal fei es gefagt, bas Borurtheil in fich schließt, bas am schwersten auszurotten ift.

Ein Kapital leihen, heißt, einen Platz ober ein Werkzeug der Betriebfamkeit vermiethen; felbst wenn das Darlehn in Munze geschähe, wurde das Ergebniß dasselbe seyn, weil der Anleiher diese Munze anwenden wurde, ein Landgut, oder die, zu irgend einer Arbeit nothigen Matezialen zu miethen. Das Gelb nimmt bei diesen Operazionen einen untergeordneten Platz ein; und wenn es dieselben etwa, als gemeiner Maßstab für alle Sachen,

erleichtern follte, so ist dies wiederum alles. Zinfen vom Gelde, diese Worte drücken die Quotität des Einfommens aus, das den Eigenthümern von beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen zukommt, wenn sie ihr Necht, diese Gegenstände zu benutzen, auf eine angemessene Zeit abtreten. Man borgt, um ein Landgut, ein Haus, eine Fabrik oder eine Maschine zu kaufen, sür welche man sonst einen Miethszins bezahlen würde. Dem Eigenthümer dieser Gegenstände den Miethszins schuldig bleiben, oder dem Darleiher die Nente vorenthalten, ist vollkommen eins und dasselbe; denn der Darleiher ist nur der dienstbestissen Zwischenmann, ohne welchen der Anleiher die freie Verfügung über die Gegenstände, die er gebraucht, schwerer, d. h. mit größeren Kosten erhalten haben würde.

Turgot bingegen scheint zu glauben, bag, wenn bie Porrathe ber jahrlichen Produtte fich anhaufen, um Ravitale oder bewegliche Reichthumer zu bilden, man bald barauf Bedacht nehme, Geldhaufen zu machen, weil Diese von allen Reichthumern am meiften den Charafter ber Unveranderlichkeit hatten; und gerade auf diese Daffe edlerer Metalle grunden fich, feiner Boraussetzung nach, Die Einfunfte jener Rlaffe von Menschen, welche leben, ohne zu arbeiten, und doch feine Landereien besitzen. Wenn jedoch der Muffiggang der Rentiers nur die Binfen der beweglichen Rapitale verzehrte, welche in der Seffalt von Mange erscheinen, so wurde es sehr wenige Muffige geben. Bon Demjenigen an, der das Recht, Baffer mit einer Pumpe zu schöpfen, pachtet, bis zu dem, der, gegen eine von seinem Raufer unterzeichnete Verbindlichkeit auf Beit, Bucker liefert, giebt es eine Menge Renten, welche

besahlt merben, ohne bag ber Rentier Gelb bargelichen hat. Ge mehr und mehr Turgot fich in biefen Grrthum perffricfte, beffo nothwendiger endigte er bamit, bas Mort Ravital mit bem Worte Gelb zu vermengen : und mehr, als anderwarts, nimmt man biefe Bermenaung in ben Raviteln wahr, welche fich auf den Umlauf bes Geldes beziehen. Bei bem Allen enthalt ber Theil Dies fes Werks, ber fich auf Die Vorurtheile über Darleihen gegen Zinsen bezieht, und die besondere Denkschrift, worin er diefe Frage fpeziell verhandelt, bei weitem bas Befte, was bisher über diese Materie gesagt worden ift. End, lich hat Turgot auch, indem er de Gournan's Gedanken über die Vortheile eines niedrigen Binsfuges entwickelte, Fragen von ber bochften Wichtigkeit angeregt. "Man kann, faat er, den Zinsfuß als eine Urt von Wafferwage betrachten, unter welcher alle Arbeit, alle Rultur, alle Betriebsamfeit, aller Berfehr aufhoren. Es verhalt fich Damit, wie mit einem auf eine weite Landschaft ausges breiteten Meere: Die Gipfel ber Berge erheben fich uber bem Gemaffer, und bilden die fruchtbaren und angebauten Inseln. Wenn bies Meer nach und nach ablauft, fo fommen, je nachdem es fallt, erft die Abhange, bann die Chenen und die Thaler gum Borfchein, und bebecken fich mit Erzeugniffen aller Urt. Das Waffer braucht nur um einen Rug zu ffeigen oder zu fallen, um unermegliche Landstriche zu überschwemmen, oder der Rultur guruck gu geben." Diese schone Vergleichung gewährt eine genaue Borftellung von dem Ginfluffe, den die, dem Muffig. gange bewilligten Vortheile auf die allgemeine Wohlfahrt auguben.

Surant hat fich, mabrend feiner arbeitsvollen und fcho. nen Laufbahn, fehr vielfaltig mit den großen Unwendungen ber Grundfate ber Staatswirthschaft beschäftigt. Das. ren seine Dentschriften über Die dem Konige vorgeschlagenen Gbiftal. Entwurfe, Die Ginleitungen zu Diesen Ediften, und einige freie Auffage über ben Kornbandel, über die Kreiheit der Birkulation und der Ausfuhr der Weine, über Die Frohnen u. f. w. - waren, fage ich, Diefe Abhandlungen in einem ruhigen Augenblicke, b. h. zu einer Zeit erfchienen, welche dem Sturme, ber über Frankreich los brechen follte, minber nabe gewesen ware: fo wurden fie zur Entwickelung ber staatswirthschaftlichen Lehren gar machtig beigetragen haben. Statt beffen ift Turgot, ber feine Bemerkungen über die Bildung und die Rertheilung ber Reichthumer neun Sabre vor ber Erscheinung bes Smithschen Werks über ben Rationals Reichthum Schrieb, und diese Schrift funf Jahre fruber berausgab, als ber beruhmte Schottlander an ber feinigen arbeitete - Turgot, ber den Theil der Quesnanschen Lebre, welcher fich auf die materielle Produktion bezog, in seinen Gingelheiten am meiften vervollkommnet hat - Diefer Mann ift - wer mochte es glauben? - nur berühmt burch feine politische Laufbahn. Vornehmlich find feine philosophischen Arbeiten - fie, die ihn an die Spike ber größten Literatoren bes abgewichenen Jahrhunderts (bem wir nur allzu freigebig die Benennung bes philosophischen zu ertheilen pflegen) stellen — unbeachtet geblies ben in dem revolutionaren Wirrwarr, welcher nicht gestattete, daß man sich mit der Zufunft beschäftigen fonnte. Wie alle Liefdenker erhielt auch er die Benennung eines

Spftematifers; und mehr bedurfte es nicht, bamit er schnell vergeffen wurde zu einer Zeit, wo der, ben fonftis tuiven Pringipen der alten gesellschaftlichen Ordnung erflarte Rrieg Burcht einflößte vor Spftemen, welche bis Dabin auf eben diefe Pringipe gebaut maren. Bortrefflich ift Turgots Bemerkung über biefen Gegenftand. "Leute, fagte er, welche gewohnt find, alle Meinungen eben so in fich aufzunehmen, wie die Spiegel alle Bilder auffassen, ohne sich irgend eine anzueignen - Leute, die alles mahrscheinlich finden, ohne jemals überzeugt zu fenn - Leute, Die feinen Ginn haben fur ben innigen Busammenhang, worin die Folgen mit den Pringipen ffeben, die fich, ohne es ju abnen, in jedem Augenblicke widersprechen, und baraus fein Arges haben - Leute Dies fer Urt konnen wohl nicht umbin, zu erstaunen, wenn fie auf einen Mann ftogen, ber in feinem Innern von einer Babrheit überzeugt ift, und baraus mit ber Strenge genauer Logik Folgerungen gieht. Gie laffen fich berab, ihn anzuhören; aber morgen beweifen fie Diefelbe Gefällig. feit einem Underen, ber bas baare Gegentheil vortragt, und find baruber erftaunt, baf jener nicht diefelbe Biegfamfeit bat. Gie tragen alfo fein Bedenken, ihn einen Enthusiaften, einen Spftematifer gu nennen. Db. gleich also bas Wort Suftem in ihrer Sprache nur anwendbar ift auf eine, nach reiflicher Ueberlegung angenommene, auf Beweise gestützte und von wichtigen Folgen begleitete Meinung: fo find fie doch beghalb nicht weniger ungehalten darauf, weil die geringe Aufmerksamfeit, deren fie fabig find, fie anger Stand fest die Grunde gu prufen, und ihnen überhaupt nicht gestattet, eine Deis

nung zu fassen, die mit Prinzipien in Verbindung stehet, und sich folglich immer in derselben Gestalt darbietet. Nichts ist inzwischen so ausgemacht, als das Jeder, in dessen Vorstellungen kein Zusammenhang, keine Verkettung, kein System ist, immer nur ein Schwachkopf oder ein Narr seyn kann."

Um diefen Urtifel gu fchließen, und um gu unferem Gegenstande guruck zu febren, wollen wir nur noch bemerken, daß Turgot unter den Defonomisten ber erfte ift, ber Quesnan's Lehre wiffenschaftlich abgefürt bat, indem er unterließ, in feine Abbandlung über Die Bildung und Bertheilung ber Reichthumer, Die politischen Fragen zu begreifen, die fich baran fnupfen. Weiter un. ten werden wir feben, daß Smith und unfere neueren Staatswirthschaftslehrer, sammtlich der von Turgot gegebenen Richtung gefolgt find, und bag, indem fie bas Weld ber Wiffenschaft in engere Granzen einschloffen, fie Die Einzelheiten, welche Quesnan'n entschlüpft waren, weil fein umfaffender Blick fich uber die Unermeglichkeit ber gesellschaftlichen Berhaltniffe ausgedehnt hatte, leichter erforscht haben. heut zu Tage benfen wir: Die Staats. wirthschaftslehrer, oder, wenn man lieber will, die Dublis giften, muffen, nachdem fie einen allgemeineren Gefichts. punkt gefaßt, und die Beobachtung über die Gingelheiten, bei welchen man nur allzu lange verweilt hat, benutt baben, sich vor nichts so sehr in Acht nehmen, als vor dem Pringip der Freiheit, diefer Fundamental: Grundlage aller Unschauungen des menschlichen Geistes seit drei Jahrhunberten; benn fie muffen bies Pringip, bas, wenn es obenan gestellt wird, nur ben Charafter ber Zerftorung hat, einer Anschauung von Ordnung unterordnen, welche hergeleitet ist aus dem Endziel, nach welchem das menschliche Geschlecht strebt. Duldung, Konkurrenz, dies ist der Grundbau aller sittlichen und Betriebsamkeitslehren der Vertheidiger des Freiheits Prinzips. Allein die Duldssamkeit kann nur da in Anspruch genommen werden, wo es keine Semeinschaft der Ideen giebt; und auf gleiche Weise thut die Konkurrenz nichts weiter kund, als die Abwesenheit eines Mittels der Vergesellsschaftung unter den Arbeitern, weil man alsdann, um zu kämpsen, Anstrengungen macht, die, als gemeinschaftliche gedacht, die Genüsse Aller vermehren dürsten. Wir werden diese Ideen entwickeln, wenn wir die Prüssung beendigen, welche wir über die Fortschritte der Staatswirthschaft anzustellen gedenken.

## Ueber die Besorgniß, daß der Menschen zu viel werden könnten.

Soch tont das lob der Genugsamfeit, und freundlich umfangen jedes Gemuth die lieblichen Bilber der bescheis benen Bauslichkeit, ber willigen Beschränkung auf bas Mothwendige, felbst wohl der froblichen Armuth; aber bennoch reift nur in einem reicheren Leben, im fichern Genuffe eines anstandigen Ginfommens, in der behaglichen Rulle des Wohlstandes die edelste Frucht der menschlichen Unlagen, die echte humanitat. Nicht bag bem fatten Ueberflusse ein Vorrecht eingeraumt werden wollte auf die bochften Guter, die des Menschen Geift und Berg zu genießen vermag; allein das Nothwendige muß nicht färglich in erschöpfender Arbeit errungen, fondern reichlich gewonnen werden in frischer frober Thatiafeit, wenn ber Biffenschaft ihre felige Muge, der Runft ihre Begeifterung, bem Leben feine Burge - Die beitre Gefelligkeit - nicht verfummert werden foll. hier ift es nun, wo die Gorge fur die Zufunft einschleicht, wenn auch die Gegenwart befriedigt. Wir fonnen es und nicht verhehlen, daß schon jest Rraft und Gluck bagu gehoren, um felbft bei febr gemäßigten Unspruchen, meift fpat genug, jum forgenfreien Benuffe der Unnehmlichkeiten des Lebens zu gelangen; daß Taufende bas Bermogen zu erwerben und zu genießen verläßt, ehe fie dieses Biel erreichen; ja, daß der größte

Theil des Menschengeschlechts, nur zur Dienstbarkeit erzogen, lebenslang fremd bleiben muß der höheren Bildung, worin die edelsten Kräfte sich entsalten, und die höchsten Genüsse lohnen. Fließt der Born unserer Glückseligkeit schon so spärlich, wie kummerlich wird sich nicht dereinst eine zahlreichere Nachkommenschaft behelsen mußen? Wird nicht endlich, bei der unablässig steigenden Bevölkerung, jezder edlere Keim erstickt werden unter den Dornen und Disteln der Nahrungssorgen, und die weite übervölkerte Erde nur ein weites Grab sehn alles wahrhaft menschlichen Lebens?

Es ift mabr, reigende Fortschritte macht jest bie Bermehrung der Menfchen unter dem Schute unferer 3ivilisation, unter unserer Sicherheit der Personen und bes Gigenthums, unter unferen offentlichen Unftalten gur Erleichterung des Berkehrs und zur Abwendung verheerender Landesplagen. Der Ueberschuß ber Gebornen, nach Abzug ber Gestorbenen, betraat im preugischen Staate allein in bem Jahrzehende von 1816 bis 1825 nahe an 1,772,000, und im eben verfloffenen Jahre 1826 find mahrscheinlich wieder über 180,000 hingugefommen. Diele Thatfachen begrunden die Vermuthung, daß durchschnittlich im gangen mittleren und nordlichen Europa von 36 Lebenden nur Einer ftirbt, mahrend schon unter 24 Lebenden eine Geburt vortommt; so daß die Bolksgahl jahrlich um Eins auf 72 gunimmt, wobei sich die Bevolkerung in funfzig Sahren verdoppeln wird.

Es ist schwer sich einen Begriff davon zu machen, welche Beränderungen dieses Ereignis bewirken muß. Die doppelte Menge von Nahrungsmitteln muß erzeugt werden;

boppelt soviel Wohnungen, boppelt foviel Brenn: und Erleuchtungs. Material, doppelt soviel Zeuge zur Rleibung, doppelt soviel Sausgerathe muffen beschafft werden; und ungeachtet bes verdoppelten Bedarfs, wird boppelt foviel, als icht, an Erzeugnissen unseres Bobens und unseres Runfiffeiges zur Ausfuhr erübrigt werden muffen, wenn auch die fremden Genuffe, Gewürze, Rucker, Raffe, Sas back, Beine, die fremden Kabrit : Materialien, Baumwolle, Seibe, Farbeholter, Indigo, Rochenille, bem Gingelnen nicht fparlicher, als bisher, quaeführt werben follen. Dagn find alle unfre jekigen Unstalten bei weitem ungulänglich; es muß gar febr viel mehr, als wir jest befigen, erars beitet und erspart werben, wenn unsere Enfel nicht schleche ter leben follen, als wir. Die Forderung ift groß; aber Bernunft, Gebuld und Rleif vermogen viel: wir find getroffet!

Auch für das zweite halbe Jahrhundert? Hier schwinbelt der Blick; denn dieses führt eine Verdoppelung der
schon verdoppelten Menschenzahl, also eine Verviersachung
der jetzigen Bevölkerung herbei: ein Verlin, volkreicher als
jetzt Paris; eine Mark Vrandenburg, dichter bewohnt, als
jetzt die Ebene der Lombardei in der üppigsten Fülle des
fettesten Bodens, unter dem mildesten himmel, und in
zweitausendjähriger Kultur. Jetzt schon holen wir die
Vutter auf unser Brot aus dem schlesischen Gebirge, Holzstein und Elbing, auf allen Seiten vierzig Meilen weit,
nach Verlin zusammen; wie weit werden unsere Urenkel
dann das trockene Brod zu holen haben? Die Verdoppelung der Verviersachung, die Verachtsachung im dritten
halben Jahrhunderte, wird von selbst unterbleiben, toenn

bas Menschengeschlicht inzwischen burch Hunger untergeht. Werloren in wilde ängstliche Träume verschließt sich hier die Aussicht auf die Zukunft.

Sang ungureichend find offenbar die Troftgrunde, fo fich gunachst barbieten.

Auf terfforende Rriege, Sungersnoth und Westileng, Die ploglich den Ueberschuß dreifig alucklicher Sahre in einem unglücklichen hinraffen, wollen wir nicht verwiesen fenn: Gott bemabre Die Rachkommenschaft por folchen beroischen Rettungsmitteln! Auch haben sie in der neues ften Beit febr an Wirksamfeit verloren. Golche Berandes rungen erzeugen Rriege nicht mehr, wie weiland ber breifigjahrige, ber bor zweihundert Sahren unfer Baterland entvolferte. Franfreich, bem die Statistifer por vierzig Jahren 20 Millionen Einwohner zugestanden, gablt iest mehr als 30, tros aller Grauel der Revolution, tros Rapoleons blutigen Menschenernten. Oftpreußen und Litthauen enthielt nach der Zählung von 1804, mit Inbegriff bes Militars, über 988,000 Menschen. Riebergetreten von schonungslosen Beerschaaren, in den Sahren 1807 und 1812, verlor es über 150,000 Einwohner mit dem großten Theile feiner Erwerbsmittel, feines Diehftammes und feines Ausfuhrhandels; aber bennoch ergab die Bahlung ju Ende des Jahres 1825 schon wieder eine Bolfstahl von mehr als 1,163,000, gleichfalls mit Ginschluß des Militars. Demnach wurden auch in diefen 21 Jahren doch noch 175,000 Menschen gewonnen; ein Zuwachs, ber unfern Batern, nach 21 Friedens, und Segensjahren, noch für bedeutend gegolten hatte, der bei gleichformigen Fortschritte fiebenneuntel Progent jabrlich betruge, und

mobei die Bevolkerung sich noch in 89 Sahren verdoppelte. Der naffalte Sommer 1816 lief bas gange westliche Europa eine Migernte machen, und lohnte felbit im offlis chen ben Rleig bes gandmanns nur fparlich ; Großbritannien, ber Bulanglichfeit naber Bulfeguellen miktrauend, bot sogar Belohnungen fur die Zufuhr von Reis aus Offindien: Bulfevereine wetteiferten indest glucklich mit ben Regierungen, der Roth im Westen und Guben Deutschlands ju fteuern. Gelbst damals überstieg in unsern bichtbevolferten Rhein: Provingen die Zahl der Geburten noch die Der Ueberschuß ber Gebornen in den fechs Todesfälle. rheinischen Regierungs Bezirken, Rleve, Duffelborf, Roln, Robleng, Trier, Machen, betrug im Jahre 1816 noch 20,495, fank in Folge ber Theuerung im Jahre 1817 auf 8,883, und erhob sich im Jahre 1818 schon wieder auf 18,139. Seit mehr als hundert Jahren halten bie ftrengen Quarantanen an der ruffischen und ofterreichischen Grange, in den Safen des Mittelmeeres und des Dreans, Die Pest vom zivilisirten Europa entfernt; einschleichende Seuchen werden schnell und fraftig auf fleine Begirte beschränkt; Epidemieen, wo nicht im Reime erstickt, boch bald durch arztliche Runft und milde Pflege der Rranken überwältigt. Die Guur ber Kaulfieber des letten Berbstes wird bald erloschen senn; ein schmaler Strich langs ben Ruften der Rordsee hat viel gelitten; in Groningen, wo bas Uebel am heftigsten wuthete, ftarben aber im vorigen Sahre boch nur dreimal soviel Menschen, als in gewohnlichen Mitteljahren, und es verlor badurch nur etwa ein Elftheil feiner gangen Bevolkerung. Beroben Rabir und Barcellona: fo ift es nicht das gelbe Rieber, sondern bas

blinde Walten bes politischen und religiösen Fanatismus, die Sunde gegen den besseren Geist des Meuschen, was solches verschuldet.

Milbere Troffer verurtheilen unfere übergablige Rachfommenschaft nicht zum Tode burch Schwert und Seuchen. fonbern nur gur Berbannung. Gebe aus, fagen fie, aus beinem Baterlande und aus beiner Freundschaft! Die Erbe ift überall bes herrn, und hunderte von Millionen Morgen reichen Bobens harren nur fleifiger Sande. Gie gieben ben Mbein binab, Die Unglucklichen, mit Rindern und Greifen; ber mubfam erkarate Rebrufennia verrinnt, che sie ben Safen erreichen; unerschwinglich bleiben die Heberfahrtotoften, und am Bettelstabe, verarmt und verhohnt, febren die fecken Wanderer guruck, um im Baterlande, wenn es nicht gar sie wieder aufzunehmen verschmabet, bei ben Raufern ihres verschleuderten Erbes, als Anechte und Magde zu dienen. Dber glucklicher, vermogen fie noch die Ueberfahrt zu bezahlen; Spekulanten, Die Gewerbe daraus machen, Schiffe mit Rolonisten zu befrach: ten, verschlingen gierig ihre lette Sabe; fur ihr schweres Gelb eingepfercht in den überfüllten Schifferaum, farglich genahrt mit ber grobften Roft, verleben fie feche, acht, gehn jammervolle Wochen, und erreichen, wenn es fofilich ift, ohne Schiffbruch die neue Welt mit leeren Sanden. Fremd ift Alles um fie ber; nirgend die gewohnten Bequemlichkeiten bes beimifchen Beerdes; die erlernten Fertigkeiten, die erworbenen Renntniffe gelten bier Richts. Unders ift hier das Material, anders find die Werfzeuge, anders die Arbeit, so gesucht wird. Der Meifter geht wieder in die Lehre, und in harter Dienstbarkeit wird spat

ein kleines Eigenthum errungen; glücklich, wenn enblich noch den Kindern, aus den theuer erkauften Erfahrungen der früh verkümmerten Eltern, ein besseres Schicksal keimt. Minder bedenklich erscheint die Verpflanzung auf fremden Boden, wenn nicht der ganze Hausstand die Heimath versläßt: sondern nur rüstige Jünglinge den Wanderstad ergreisen, um ihr Glück in fernen Landen zu versuchen. Vereinzelt, mit jugendlicher Schmeidigkeit sich der neuen Sitte anschmiegend, noch nicht verwöhnt durch schon genoffene Selbstständigkeit, werden die Wanderer heimisch im neuen Vaterlande, und gedeihen oft zu glücklichen Hausvätern; vermögend, selbst Verwandten und Vefreundeten die Hand über das Meer zu reichen, und sie hülfzreich nach zu ziehen.

Bas aber find biefe Einzelnen unter fo Bielen? Ungenommen, daß auch ber Offen und Norden Europens feinem Zuwachse noch lange neuen Boden im eignen Lande nachzuweisen vermöge: so find es doch immer noch anderts halb Millionen, die jahrlich jenseits des Dzeans untergebracht werden mußten, wenn die Bevolferung ber bereits bicht besetzten gander nicht weiter anwachsen follte; benn es find wenigsiens hundert Millionen, welche jest Deutschland, Kranfreich, Großbritannien und Arland, die Diederlande, die Schweiz und Ober : Italien bewohnen, und ihre iahrliche Vermehrung im Durchschnitte beträgt auch wenigstens anderthalb Prozent. Wo aber ift bas Rapital, nur ein Drittheil dieses Ueberschuffes über bas Meer gu führen, anzusiedeln, und zu nahren, bis es felbst feinen fichern Unterhalt zu erzeugen vermag? In Norbamerika ist ein Staat von mehr als 10 Millionen freier Menschen,

rein euroväischer Abkunft, aus ben Nachkommlingen Ausgewanderter entstanden; Die Lander, welche bazu am meis ften beitrugen, haben befihalb nicht aufgehort, Die bevolfertsten unseres Welttheils zu fenn. Rheinlander bauen jest Wein am Raukasus und am Rap, und Weigen in Penfilvanien: Rheinlander, Schwaben und Franken brachte Die Reichswerbung fonft in alle Beere; gange Schweigers Regimenter fanden, und fieben noch zum Theil, im Golbe Franfreichs, ber Niederlande, Spaniens und aller italischen Rurften; und bennoch blieb bas subweffliche Deutschland und die Schweit dicht von emffgen Menschen bewohnt. Durch unermeglichen Sandel mit allen Zonen befreundet, entledigt die Ronigin der Meere noch jett nach allen Seiten bin fich ihres Menschenüberfluffes; und Ravitale, nirgendwo fonft in gleichem Mage gehauft, erleichtern überall den neuen Unbau. Taufende armer Gren und Bergschotten suchen in Ober Ranada ben Raum gur eiges nen Sutte, und gum eignen Rartoffelgarten, den das Mutterland ihnen verfagt; und Schaaren von brittischen Ras brifarbeitern folgen ihnen, wenn ber Absat fockt, und ber Mangel an neuen Bestellungen ihren warlichen Erwerb fast auf Nichts herabbruckt. Reine Regierung, außer der brittischen, verwandte jemals auf die wichtigfte Rolonie, was die Unfiedelung der londner Gauner und Straffenbirnen im fernsten Australien koftet. Aber unablaffig wachst bennoch die Bevolkerung bes Mutterlandes. England mit Ballis und Schottland, mit der Urmee und Flotte, aber ohne Irland, die Infel Man, die Scilly Infeln, und die Eilande an der normandischen Rufte, enthielt, nach amtlis chen Zahlungen :

im Jahre 1801 10,942,646 Einwohner

— — 1821 14,397,677 —

Die Zunahme betrug hiernach in diesen zwanzig Jahren, während eines der größten Kriege, den Britannien jemals führte, dennoch 3,437,031; ware sie gleichförmig erfolgt: so müßte die jährliche Zunahme seit 1801 — 1 3 Prozent betragen haben, wobei die Verdoppelung in nicht ganz 51 Jahren Statt findet.

Dieses wohl erwogen, wird auch bas Berbannungs. urtheil guruckgenommen, und nur das Gelubbe ber Reufchbeit von dem armern Theile der Nachkommenschaft vers langt. Wer feinen Sausstand ernahren fann, bem verfagt die Bernunft die Che; und es scheint in ber That, als ob die große Mehrheit des Bolks sich willig biesem Gefete fuge: benn die Bolkstahl nimmt wirklich langfamer zu, wo die Bevolkerung schon betrachtlicher ift. Um Ende bes Jahres 1825 hatte hinterpommern - ber Regierungs Begirk Roslin - 1,169 Menschen auf ber geographischen Quadrat. Meile; und Mittelschleffen - ber Regierunge : Bezirk Breslau - mehr als breimal foviel, namlich 3,759; aber die Volkszahl war auch, in den nachst porheraebenden funf Jahren, jahrlich im Durchschnitt in Hinterpommern um 2,47 oder fast 24 Prozent, in Dittelschlesien aber nur um 1,54 oder etwas über 1 gewach fen. Es fommt bierbei nicht blog auf die Dichtheit der Bevolkerung allein an, fondern auch auf den Borrath von Mitteln, eine größere Bolfstahl zu nahren; ber reis there Boben, bas thatigere Bolf lagt fpater nach im Fort-Schreiten der Vermehrung. Der Regierungs , Begirk Pofen

ist fast doppelt so dicht bewohnt, als Hinterpommern; er hatte zu Ende des Jahres 1825 — 2,177 Einwohner auf der geographischen Quadrat. Meile; aber vermöge des bescheren Bodens und des milderen Klima's war die Zunahme noch eben so start, oder vielmehr um ein Weniges stärker, nämlich jährlich im Durchschnitte der letzten fünf Jahre  $2_{1^{5}}$  doer etwas über  $2_{\frac{1}{2}}$  Prozent. Der Regierungs. Vezirk Düsseldorf nährt 16 Wenschen auf demselben Raume, worauf Mittelschlessen 9 hat; er enthielt zu Ende des Jahres 1825 — 6,678 Wenschen auf der geographischen Quadrat. Weile; allein er schritt noch immer nur sehr wenig langsamer in der Vermehrung der Volkszahl vor, als Mittelschlessen; denn diese betrug im Durchschnitte jährlich  $1_{1345}$  oder über  $1\frac{1}{3}$  Prozent. Dies ist die nastürliche Wirkung der höhern Vetriebsamkeit.

Wenn hiernach die Erwartung wohl begründet ist, daß die Zunahme der Bevölkerung sich selbst durch versnünftige Rücksichten, auf die Möglichkeit Unterhalt zu sinsden, beschränken werde: so würde sich doch sehr täuschen, wer den Zeitpunkt als nahe bevorstehend ausehen wollte, worin eine Verminderung der Zunahme der Bevölkerung, durch freiwillige Enthaltsamkeit, merklich werden könnte. Schon im Allgemeinen ist es klar, daß die jestige mittlere Zunahme von  $\frac{1}{12}$  jährlich noch gar nicht lange bestehen könne. Denn hätten sich nur seit den letzten funszig Jahren die Menschen in Europa durchschnittlich in solchem Maße vermehrt: so müßten vor funszig Jahren nur halb soviel Menschen vorhanden gewesen senn, als jest. Aber dem widerspricht doch alle Ersahrung; die bekanntesten Länder Europa's hatten im Jahre 1776 zwar sehr viel

weniger Menschen, als im Jahre 1826, aber boch weit mehr, als die Hälfte ihrer jetzigen Volkstahl. Es sind sogar noch nicht funfzig Jahre verstoffen, daß ein halbes Prozent jährlicher Zuwachs schon für ansehnlich galt, und daß in den großen Städten die Zahl der Gestorbenen in der Negel die Zahl der Geborenen überwog; es wurde Verlin für einen Vorzug angerechnet, daß es hiervon das mals schon eine Ausnahme machte.

Ueberhaupt scheint sehr viel weniger eine Vermehrung ber Geburten, als vielmehr eine Verminderung der Todesfälle die jetzige schnellere Junahme der Verdsterung zu bezwirken. Die älteren politischen Nechner glaubten annehmen zu mussen, daß, mit Einschluß der Todtgebornen, ein Viertheil aller Gebornen vor Vollendung des ersten Lezbensjahres sterbe; die Kirchenbücher ergeben dagegen, daß jetzt im Durchschnitte des ganzen preußischen Staats, auch mit Einschluß der Todtgebornen, fast nur ein Fünstheil der neugebornen Knaben, und nur etwas über ein Sechstheil der neugebornen Mädchen das erste Lebensjahr nicht vollendet \*). Zu dieser wichtigen Erscheinung fann die Einims

<sup>\*)</sup> In den gehn Sahren, 1816 bis 1825, beibe einschließlich, wurden im preußischen Staate, ohne Neufchatel, geboren:

|                                                      | Anaben.   | Mäddien.  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
|                                                      | 2,508,390 | 2,369,901 |  |
| bavon kamen todt zur Welt                            | 88,809    | 66,603    |  |
| starben vor vollendetem er-                          | 437,900   | 354,275   |  |
| erreichten also überhaupt die                        |           | 1         |  |
| Bollendung des ersten Les<br>bensiahres nicht        | 526,709   | 420,878   |  |
| Auf eine Million Geborner                            | ,         |           |  |
| famen hiernach vor vollens<br>detem ersten Jahre Ges |           |           |  |
| storbene;                                            | 209,979   | 177,593   |  |

Einimpfung ber Schutspocken nicht einmal viel beitragen. wie groß auch fonft ihre Berdienste um die Erhaltung bes menschlichen Lebens find; benn es waren in ber Megel altere Rinder, unter welchen die Docken die großesten Berbeerungen anrichteten. Aber beffere Pflege ber Schwangeren und Wochnerinnen durch geschicktere und gemiffenhaftere Bebammen, vernünftigere Behandlung ber Cauglinge, mochten wohl folden Erfolg erzeugen. Auch von ben Erwachsenen ftirbt noch immer ber größte Theil von übermäßiger Unftrengung, Mangel an fraftiger Nahrung, tuchtiger Rleidung, gefunder Wohnung; Die schleichenden Hebel, welche fich hieraus bilben, find die bei weitem gewohnlichste Urlache des Todes; wie gegrundet dies sei, wird besonders fenntlich, wenn ein harter Winter oder ein theures Sahr die gewohnten Entbehrungen des gemeinen Mannes noch vermehrt.

Ueberhaupt ist es der Zustand der großen Masse des Bolks, wovon die Vermehrung der Menschenzahl abhängt. Daß dieser Zustand sich fast in ganz Europa seit den letzten vierzig, ja wohl nur dreißig und zwanzig Jahren, sehr wesentlich verbessert hat, und fortdauernd verbessert, ist bei unbefangener Erwägung gar nicht zu verkennen. Es ist hier nicht die Frage von der eitlen Schwäche, die sich gesfällt, Gnade zu spenden, während sie Gerechtigkeit verfagt: sondern von dem wohlgeordneten Haushalt, welchen der überlegene Verstand und das edle Gemüth führt, die beide wohl erkennen, daß der tüchtige Arbeiter guten Lohnes werth, die bestbezahlte Arbeit bei sachverständiger Aussicht und kluger Anordnung die wohlseilste, und die will lige Anerkennung der menschlichen Gesühle und Bedürsnisse

bas bauerhafteste Band mischen herren und Diener ift. Die Fortschritte ber Bevolkerung in ben neuesten Zeiten find wesentlich von dem Wohlbefinden der zahlreichsten Rlaffe des Menschengeschlechts ausgegangen. Mirgend find Diese Kortschritte schneller, als in Mordamerika, wo seit 1783, bem Ende bes Rrieges um bie Gelbitfianbigfeit bes neuen Staats, das ift feit nur 44 Sahren, Die Bevolkerung fich vervierfacht hat. Aber nirgend gilt auch Den-Schenarbeit mehr. Bei wohlfeilen Lebensmitteln verdient ber bloge Sandarbeiter großentheils noch immer einen Dollar, fast anderthalb preußische Thaler, taalich. Die schnell empor gekommenen Kabriken find nur moglich geworden durch die scharffinniaste Unwendung aller Rrafte ber hohern Mechanif; feine Sand spinnt, feine Sand webt in Diefen Unftalten; Die Maschine arbeitet, nur bemacht und geleitet von dem Menschen, der in Diefer Stel-Inna fich feiner hobern Burde naber bewugt bleibt. Ginen Menschenstamm, eigends zur Dienstbarkeit erzogen, giebt es faum mehr in den wohlhabenden Stadten der nordlis chen Provingen; Die minder blubenden südlichen haben ihn noch in den Regerfklaven, Die deghalb unentbehrlich scheinen, weil eingeborne Weiße fich nicht mehr zur Uebernahme von Tagelohnerarbeit verfiehn.

Einen solchen Zustand halten wir nicht für möglich, und wenn er möglich wäre, für unerträglich. Diese große Rluft zwischen den Unsichten der alten und neuen Welt bezeichnete der vorige Präsident der nordamerikanischen Freisstaaten, wenn er, in der letzten Uebersicht von dem Zusstande des Landes, der Entbehrlichkeit neuer Einwanderuns gen aus Europa gedenkend, sagte: "der Ankömmling, welcher

jest noch gebeihen wolle, muffe bie europhische Saut ablegen." Die febr aber unferm Rulturstande eine perftandige Sonderung der herrschaft und der Dienenden noch immer unentbebrlich und beilfam bleibt : fo haben boch bie letten vierzig Cabre beibe um ein Groffes genabert, und ben Gohnen und Tochtern ber Dienstbarfeit wird taalich wohler. Indem wir ihre Unmaglichkeit, ihren Sang, das Boblleben ber hohern Stande nachzuahmen, perdammen. vermogen wir doch ber wachsenden Brauchbarkeit fur uns fere Zwecke burch wahre Bilbung, bem anståndigern Betragen, unfre Unerkennung nicht zu entziehen; bas Gefühl ber Billiafeit befieat unvermerkt die Gewohnheit, und est thut edlen Bergen wohl, durch Sittlichkeit verwandte Befen nur burch sittliche Motive sich ergeben, nur durch geistige Ueberlegenheit fich unterthan zu erhalten. Wieviel auch bierin noch der Zukunft zu bessern und zu fraftigen vorbehalten bleiben moge, die mahre Sobeit des Beiftes, der mabre Abel der Gesinnung kann ben Glauben nicht aufgeben, baff nach diefer Richtung hin sich fortan bas Leben ausbilden muffe. Indem aber diefer Glauben fich erhalt, wird mit bem beffern Zustande der großen Masse des Bolkes auch beren Bermehrung zunehmen; und es ist gar nicht unwahrscheinlich, daß unsern Enkeln eine Bermehrung von 2 Progenten jahrlich bei einer Dichtheit der Bevolkerung noch fehr gewöhnlich erscheint, wo wir jest 1 ! Prozent schon für ein wunderbar Sochstes achten. Gie stehn hierin gegen une, wie wir gegen unsere Großvater, welchen zu ihrer Zeit die Salfte der jetigen Bermehrung schon überraschend boch erschien.

Eitel dunken solche Soffnungen dem befummerten

Gemuthe. Das in feiner Unficht Die Gittenloffafeit mit ber Bepolferung mathfen fieht: benn zu allen Zeiten hat ber Verfall ber Sitten Die Vermehrung des Menschengeschlechts beschränft; Die Garten Italiens verobeten mit ber Entartung bes fvatern Roms, und bas Land ber Berheiffung lieat wulfe, feitdem Graufamkeit und Betrug fich wechfels feitig barin überbieten. Wir flagen über gunehmende Unfittlichkeit, wie jedes Zeitalter darüber flagte. Dennoch bedarf nicht mehr jede Stadt eines Galgens, wie zu unferer Bater Reiten; bie Rabenfteine werden abgebrochen. und die vermorschenden Rader felten noch irgendwo durch neue ersett. Kullen sich bagegen bie Buchthäuser; so folgt barque noch feinesweges eine Bermehrung ber geringern Berbrechen, der Diebstale, der Betrugereien. Bielfaltig wurde sonst durch Hauszucht abgebußt, was jest dem Umte des Richters anheim fallt; verschwunden find die blutigen Zuchtigungen, womit weiland ber Bestohlene, ber Betrogene, auf der Stelle Recht nahm; Die edlere Bilbung überläßt dem Richter das Urtheil, und dem Buchtmeifter die Vollziehung der Strafe. Gleiche Tauschung liegt ber Rlage jum Grunde über Bermehrung ber jugendlichen Berbrecher. Wer dachte vor vierzig Sahren daran, Rnaben und Madchen der Justig zu überliefern, wenn fie noch Eltern, wenn sie noch eine Berrschaft hatten? Gelbft bei emporenden Berbrechen schien elterliche und herrschaftliche Bucht diesem Allter allein angemessen, verschärft burch Unwillen und Eifer oft weit über das Maß der heutigen gerichtlichen Strafe. Nicht selten durften auch wohl die Rlagen über den zunchmenden Berfall ber Gitten nur auf ber allgemeinen Tauschung des ernsteren Alters beruben,

bem bie Bergangenheit in ber Morgenrothe ber Qugenb noch immer rofenfarb erscheint : iedes Sahrhundert erhob Die Tage ber Rater auf Roffen ber permeintlich entarteten Rinder; und die neueste Zeit laft, wie die Zeit der Mnthen, bem goldnen Weltalter bas filberne, bem filbernen bas eherne folgen. Scharft endlich bie bobere Bilbung bas Gefühl fur Wahrheit, Recht und Schicklichkeit; wird Unsittlichkeit befihalb leichter mabraenommen und tiefer empfunden: so sei fie gesegnet, die Rlage über gunebnienben Berfall ber Sitten, als die bundigfte Lobrede auf ein Reitalter, bas fie zu ichmaben icheint. Konnte Diefe Bers mehrung des Bolks, welche durch die milbere Pflege feiner Sauglinge, burch bie Berlangerung ber Tage feiner Greife im Schatten bes Wohlstandes entsteht - fonnte biese Bermehrung burch bie Beguchtigung, bag fie gur Sitten-Iofiakeit führe, verleidet werden wollen? Beat auch der Weigen Unfraut, wollet ihr beghalb bie eble Saat ausreufen ?

Die Klage, daß der Menschen zu viel wurden, ist wahrscheinlich wenig junger, als das Menschengeschlecht selbst. Der rohe Wilbe unternimmt es lieber mit Gesahr des eignen Lebens, den Fremdling zu tödten, der in seine Jagdreviere streift, als auf Mittel zu sinnen, wie sie beide neben einander leben können. Provinzen, die jest Hundertausende reichlich nähren durch Viehzucht und Ackerbau, genügten weiland kaum, Hunderten ein kärgliches Dasenn zu fristen, als die Jagd allein die Duelle des Unterhalts war. Stusenweise bereichert sich das Leben, wie die Menschen näher zusammenrücken. Un den fruchtbaren Usern des Pregels bedarf ein tüchtiger Vauer noch eine kulmische

Hube, 67½ preußische Morgen; im ziemlich leichten Voden des jülicher Landes, lebt ein verständiger Landmann sehr viel besser auf zwanzig solcher Morgen. Mitten unter den bittersten Rlagen, daß es nunmehr ganz unmöglich sei, die zahlreiche Mitwerbung zu bestehen, suchen Tausende ihr Glück, und sinden es wirklich gerade da, wo diese Mitwerbung die zahlreichste ist: die größten Städte wachsen am schnellsten \*); und deutsche Handwerter, welchen ihr Vaterland zu enge wird, siedeln sich an mit gutem Ersfolge — in Paris und in London.

Es mangelt allerdings nicht an leidigen Erfahrungen, daß der Mensch in Unwerth versinkt durch Verwöhnung und Beschränkung, und daß solchergestalt ein Misverhaltniß eintritt zwischen der Volkszahl und den Mitteln, sie zu ernähren. Ein Mensch, der, um den bildenden Wechsel zwischen Lernen und Spiel durch die kalten Berechnungen des Eigennutzes betrogen, schon im achten Jahre am Spulrade verkrüppelt, dessen ganzes Leben der Sewöhnung an einige Handgriffe gewidmet, dessen Welt die Fabrik ist, die
ihn erzog, bleibt lebenslang im freisten Lande der Stlave
des Fabrikherrn, dem er nur eine Maschine ist, die weniger

140 20 . W. Einwohner

<sup>•)</sup> Berlin enthielt zu Ende des Jahres 1803 153,128 Der Krieg hinderte die weitern Fortschritte der Bewölferung,

und die Zählung zu Ende des Jahres 1810 gab auch nur 153,070 Aber nachmals wurden gezählt: zu Ende des Jahres 1816 178,811

<sup>1820 185,829</sup> 

**<sup>-</sup> - 1825 203,668** 

Das Militar mit seinen Frauen und Kindern ist in keiner dieser Angaben begriffen, da seine Zahl von anderen Berhältnissen, als den hier erwogenen, abhängt.

Anlage. Rapital kostet, als die Wunder der Mechanik, welche dem Menschen solchen Misbrauch seiner Bildsamkeit ersparen sollten. Der Ire, aufgewachsen im Schmuge und in der Unwissenheit der bittersten Armuth, der kein höheres Erdenglück kennen lernte, als den Besitz einer elenden Lehmhütte am Nande des Torfmoors, das ihm Feuerung gewährt, und neben dem kleinen Gartenplaße, der seine einzige Nahrung, die Rartosseln, erzeugt, schwebt lebenstang in Sefahr, im Elende unterzugehen, sobald der kleinste Unfall sein kummerliches Dasenn trifft.

Die Schweiz, zertrümmert in zwei und zwanzig kleine Staaten, die — wie eng auch verbunden — selten zu einigen sind, wo gemeinsame Wohlfahrt gemeinsames Wirken fordert, erwehrt sich mühsam einer Uebervölkerung durch strenges Abweisen neuer Ansiedler und Begünstigung des Auswanderns. Aleußerst karg in Ertheilung neuer Bürgerrechte, sperrt sich jeder Kanton gegen den anderen; wer, im Wohlsstande lebend, als Fremder lange Jahre geduldet worden, wagt immer noch in seine Heimath zurückgewiesen zu werden, wenn die Semeine auch nur entsernt durch seine Nachstommenschaft belässigt zu werden fürchtet. Dagegen sind Schweizer durch ganz Europa verbreitet, ausgezeichnet in der Regel durch ihre Talente für Mechanik, ihre Betriebssamseit und die Sorgsalt, womit sie überall ihre Landssleute unterstüßen.\*).

Cinwohner

starben dagegen 13,659

<sup>°)</sup> Der Kanton Neuschatel enthielt zu Ende b. J. 1813 49,773 In den zwölf Jahren 1814 bis 1825, beide einschließend, wurden geboren 17,013

Der Ueberschuß ber Geborenen betrug also

Unperfennbar hat bas Reben eine fallche Richtung genommen, und die Bilbung frankelt in ihren Grundlagen, wo folche Migverhaltniffe fich aus ihr entwickeln. Der Gewerbfleiß verftrickt fich in Widerspruche, wenn dem Elende bes verrogenen Arbeiters eine Wehlfeilheit abgebrungen werben will, die nachhaltig nur Die fvåte Rrucht mit Renntniß und Beift benutter Ravitale von Wiffenschaft und Gelbern werden fann. Die geis ffige Bildung überwältigt endlich alle mechanische Fertigkeit. Die pergeblich auch eine europäische Sand persuchen mochte. ben garten Kaben nachzuahmen, ben ber Sindu zu gieben versteht: Die Spinn: Maschine hat ihn erreicht und übertrof. fen : pergebens begnugt fich ber indische Weber mit Reiff und Waffer; Die Maschine svinnt und webt nicht nur bes fer, sondern auch wohlfeiler, als er. Nachdem so lange, als Geschichte und Mothen in das Alterthum hinaufreichen, Indien fostliche Gewebe ins Ausland fandte, beginnt Europa die Nabobs zu fleiben; und alle Herrlichkeit des Morgenlandes wird überboten durch die Reine, Zierlichkeit und Pracht der Erzenanisse des brittischen, gallischen und

| Einwohner                                                  |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| und es wurden also, ohne Mucksicht auf Ein= und Auswan=    |        |
| derungen, zu Ende d. J. 1825 vorhanden gewesen seyn        | 53,127 |
| Die Zählung ergab aber damals nur                          | 52,223 |
| Der Ueberschuß der Auswanderungen über die Einwandes       |        |
| rungen betrug alfo mabrend diefer zwolf Jahre              | 944    |
| Die Volkszahl wechselte nach der Strenge ober Dulbung      |        |
| der Einwanderer: sie war zu Ende des Jahres 1816           |        |
| heraufgekommen bis                                         | 53,600 |
| wahrscheinlich durch starke Einwanderung im eben genannten |        |
| Sahre, und wurde durch Ausweifung und Auswanderung         |        |
| zu Ende des Jahres 1818 zuruckgebracht auf                 | 51,108 |
| Bu Ende d. J. 1822 war fie fogar heruntergekommen bis auf  | 50,874 |

deutschen Kunsisseises. Hätte niemals der Fabrik Unternehmer die unselige Leichtigkeit gefunden, Menschenkinder bei Kartosseln und Salz zur Maschinenarbeit abzurichten: so würde früher haben geschehen mussen, was nun doch geschehen mus. Es würde früher erkannt worden seyn, daß in den Schätzen der Mechanik, Naturlehre und Chemie die einzig unversiegliche Quelle einer gränzenlos scheinenden Vervollkommung der Sewerbe liegt; daß eine geistreiche Verwendung dieser Schätze sehr wohl gestattet, im Arbeiter den Menschen zu ehren, ohne der Wohlseilheit des Fabrikats etwas zu vergeben; und die Sewerbsamkeit würde nicht mit Luddisten und Armentaxen, nicht mit der Furcht vor ihrer eigenen Vervollkommung durch weiter getriebne Maschinerie zu kämpsen haben.

Macht, ju walten und ju wirfen, frei von aller Gorge um Erwerb, ift das Sodifte, was des Menfchen Berg begehrt; der unbefangnen Sobeit des Beiftes, welche hieraus bervorgeht, verdanft bas leben feinen Schmuck und feine Burbe. Der Befit von Renten aus Grundeigenthum, Die Grundherrlichfeit, welche folche Macht verleiht, wurde nicht entartet fenn in ein Afrundenwesen, bas Taufenbe gur ewigen Urmuth verurtheilt, um mit ben Fruchten ihrer Arbeit Gingelne zu überschutten, wenn nie verkannt wors ben ware: daß Rechte nicht ohne Pflichten bestehen; bag, wer viel empfing, auch viel zu leiften hat; und daß Jebermann nur ein Saushalter Gottes ift mit den Gaben, bie, reichlich oder sparlich, er empfangen hat. Die fortschreitende Bildung muß und wird auf rechtlichem Wege von der Bergeudung guruckführen, welche diefe Berirrung erzeugt; und dann wurde auch der arme Gre, seiner Uns

wiffenheit und seinem Schmutze entnommen, seinen anftandigen Unterhalt durch Vernunft und Fleiß gewinnen lernen.

Bas ben Menschen zur Sittlichkeit, zur verftanbigen Thatiafeit, jum bantbaren Gebrauche feiner geiftigen und forperlichen Rrafte und feiner Glücksauter führt, fordert auch nachhaltig bie Vermehrung feines Geschlechts. In Dieser wachst langsam, aber sicher, eine Macht empor, welche, kaum erkannt, alles unmerklich verwandelt. Wer nur dreifig oder vierzig, beffer noch, wer mit ungeschwachten Seelenfraften funfgig Sabre lebhaft guruckbenfen fann. stelle doch neben die Gegenwart unbefangen das treue Bild ber Bergangenheit. Wie verwandelt ift er felbft mit ber Zeit! Wie so gang unmöglich ift es, Die Ansichten, Die Bedurfniffe, Die Genuffe derfelben wieder guruck gut führen! Und wozu auch, was, so es erreichbar ware, benen am weniasten gefallen burfte, die am meisten bie Gegenwart tadeln? Das Rechte und bas Wahre ift meber das Voreilen noch das Buruckbleiben, sondern die verffandige Unwendung des ewigen Sittengesetes auf die vorübergebenden Erscheinungen ber Zeit. Ein gand, bas viertaufend Menschen auf der Quadrat- Meile nahrt, muß gant anders benuft werden, als ein Land, das nur zweis tausend Menschen auf der Quadrat Meile zu nahren bat. Die Ramen, die Formen bleiben vielleicht die alten; aber bas Befen, ber Geift ber öffentlichen und Privat- Unftalten, wird nothwendig gang anders. Redes Zeitalter mißt Die Möglichkeiten mit feinem Mafftabe; wir tonnen nicht einmal mahrscheinlich finden, daß die Bevolkerung bereinft auf der Stufe stehen bleiben werde, die uns jest die hochst erreichbare bunkt. Weit entfernt von Beranderungen, wofür und felbst ber Maßstab fehlt, für irgend eine Unsicht bes Lebens etwas Bestimmtes hoffen, oder etwas Bestimmtes fürchten zu wollen, dürften die vorstehenden Betrachtungen schließlich nur auf folgende Sage führen.

Es find gang unvereinbare Forderungen, daß die große Masse des Bolts in der Sittlichkeit fortschreiten, und die jetigen Berhaltniffe bes Lebens bennoch wesentlich unverandert bleiben follten. Denn die hobere Sittlichkeit verandert und entfernt nothwendig die Tragheit, ben Unverftand und bicienigen Leidenschaften, Die bem Menschen es erschweren, burch verffandigen Rleif fein bausliches Bluck ju grunden, und bas naturliche Lebenstiel in einem fpat entfrafteten Alter zu erreichen. Rothwendig muß daber mit der Sittlichkeit fich die Volkstahl mehren, welches anhaltend nicht geschehen fann, ohne wesentliche Berandes rungen in ben Berhaltniffen bes Lebens herbei gu fuhren, Die nur um fo unvermeidlicher, je unmerklicher ihre ein: gelnen Fortschritte von Sahr zu Sahre find, und je natur. licher fie fich ohne menschliche Absicht und Leitung aus der allmähligen Berdichtung der Bevolkerung felbft entwickeln.

Wenn es nur die Zunahme der öffentlichen Sittliche feit ist, was die nachhaltige Zunahme der Bevölkerung schafft und erhält: so darf nicht befürchtet werden, daß die Veränderungen, welche nothwendig daraus hervorgeshen, jemals einen unsittlichen Zustand herbeisühren, und das Menschengeschlecht herabwürdigen könnten.

In der sittlichen Natur des Menschen selbst liegt die Macht, auch die natürlichen Wirkungen des Geschlechtstriebes den höheren Forderungen des Geistes und herzenst unterthan zu machen. Je entfernter die Gränze der Be-

völkerung liegt, welche ber menschliche Verstand, als ends lich nothwendig anzuerkennen sich genothigt sieht, um desto sicherer darf darauf gerechnet werden, daß die Beschränkung der Vermehrung auf einen Beharrungsstand, als eine freiwillige Vefolgung des Sittengesetzes selbst, ohne schmerzliche Opfer, und ohne Störung der häuslichen Glückseligkeit der Einzelnen zur rechten Zeit eintreten werde.

Berlin ben 13. Sanuar 1827.

hoffmann.

## Much bie

## Staatswirthschaftslehre hat im neunzehnten Jahrhunderte ihre Altalaubigen.

Bu Paris ift im Laufe bes abaewichenen Jahres ein Werk erschienen, das ben Titel führt: Bases fondamentales de l'économie politique, d'après la nature des choses, par L. S. C. de Casaux: und dieses Werf ift so auffallenden Inhalts, daß es wohl die Muhe belohnt, ein Daar Seiten (wie wir fie gerabe übrig haben) auf Die Charafteriffit beffelben zu verwenden.

Wenn in der Staatswirthschaftslehre irgend Etwas als vollständig erwiesen betrachtet werden fann, so ift es Die Abgeschmacktheit ber fogenannten Sandels. Bilang. Dicfe veraltete Meinung, deren vorübergehende Ruflichkeit man vergeblich nachweisen wurde, druckt fur den Zeitraum, in welchem fie Bertheidiger fand, nichts weiter aus, als ben Zustand ber Reindseligkeit, worin die Bolfer mabrend ber Rindheit ber Staatswirthschaftslehre lebten, und war, wie wir an einem anderen Orte nachgewiesen zu haben glauben, die nothwendige Begleiterin einer fo unvolltom: menen Idee, wie die des Gleichgewichts der politischen Macht.

herr von Cafaur bat davon aber eine gang andere Unficht. Er geht fo weit, daß er diefe Chimare gur Runbamental. Bafis des einzigen mahren Spftems macht, nach welchem der Gefetgeber, der Betriebfame (welcher Rlaffe er auch angehören moge), furg, jeder aufrichtige Freund feines Baterlandes fich fein boberes Biel fegen foll, als foviel Metall : Beld, wie immer moglich ins land zu gieben. Bas Abam Smith und J. B. San über Diefen Gegenstand

gefagt haben, gilt ihm nichts; sie, so wie alle übrigen Staatswirthschaftslehrer neuerer Zeit, haben, seiner Behauptung zufolge, durch ihre banderreichen Werke eine hochst einfache Sache nur verwirrt, und herr von Casaux, indem er ihnen abschwört, "will nur mit dem einfachen Mensschenverstande zu thun haben, der durch die Straffen läuft."

Auf eine hochst naive Weise hat er also die Quelle angegeben, aus welcher er geschöpft hat; und folgende Stelle beweiset, wie es uns scheint, zur Genüge, daß er wurdig war, aus dieser Quelle zu schöpfen. Er sagt nämlich:

"Alles, was ben Luxus nahrt, ift ein verberbliches Sift für die Bolfer, welche davon Sebrauch machen. Wozu follte ein Volt bergleichen aus dem Auslande beziehen, wenn sein wahrer Vortheil es mit sich bringt, die Fabrikation solcher Gegenstände im Lande selbst zu hemmen, ce sei denn, daß sie zur Ausfuhr bestimmt sind?"

Aff ein Ueberschuß von Gegenständen erster Nothwenbiafeit porhanden, und find die nothigen Borrathe, von welchen wir geredet haben, gemacht: fo fann die Ausfuhr nicht bloß ohne allen Schaben, sondern fogar mit Bortheil geffattet merden; benn, indem man baburch bas Gelb ans berer Bolfer erwirbt, gewinnt man über fie ein um fo größeres Uebergewicht, als man fur die gelieferten Gegenftanbe recht viel Gold und Gilber einführt. Rann man es aber fo einrichten, daß edle Metalle fur Gegenstande bes kurus gewonnen werden konnen, so muß man dies Mittel nicht unbenußt laffen : denn der Gebrauch derfelben macht die Bolfer, benen man verkauft, weichlich und weibifch; er entnervt fie, und indem fie und ihr Geld fur immer überliefern, schwächen sie sich auf eine doppelte Weise. Denn um ihr Geld wieder zu friegen, willigen fie in Alles, bergestalt, daß man fich ihnen gum Gebieter' geben fann; und da fie einmal burch Gegenftande bes Luxus verderbt find, fo wird man um fo leichter über fie

triumphiren, wenn fie noch einige Schage ubrig haben follten."

So sieht es um die Maximen, benen herr von Cafaux die Benennung des gesunden Menschenverstandes zu
ertheilen für gut befindet: Maximen, nach welchen bei
dem auswärtigen handel nichts weiter beabsichtigt werden
darf, als — gegenseitiges Verderben.

Dies nun ift das Einzige, was er den menschenfreundlichen Lehren entgegen setzt, die keinen anderen Zweck haben, als eine allgemeine Vergesellschaftung sammtlicher Urbeiter zu Stande zu bringen, worin jeder das Maß von Wohlseyn genießt, das er durch seine Anstrengungen verbient hat.

Smith und J. B. San haben das Merkantil. Spstem von allen Seiten geprüft; und Ricardo hat ihm den Gnadenstoß dadurch gegeben, daß er bewiesen hat, daß das Geld in seiner vollkommensten Gestalt auftreten wurde, wenn es von Papier ware. Wir verweilen demnach bei diesem Gegenstande nicht länger, etwa unt einzudringen in den gemeinen Dunstfreiß, womit Herr von Casaux sich umgeben hat. Welche Gedanken können aus einer Gesindnung hervorgehen, wie die seinige ist?

Bei genauerer Untersuchung wurde sich finden, daß alles, was er über Luxus und über die Rüglichkeit der Aufwandsgesetze sagt, vollkommen eben so hohl ist, als seine Vorstellung vom Gelde. Um zu erfahren, was Luxus ist, muß man vor allen Dingen fragen, worin das Nothwendige besteht; denn Luxus wird definirt durch Gebrauch des Ueberstüssigen. Wie aber ware es möglich, diese Gränze zu halten in einer Gesellschaft, die im Fortschreiten ist? Die Masse der Nothwendigkeiten verändert sich von einem Zeitabschnitte zum andern, und entspricht direkt dem Zustande der Vetriebsamkeit, der Wissenschaften und der schönen Künste; und nach Maßgabe der allgemeinen Fortschritte gelangen alle Klassen, nach und nach, zu einer

pollständigeren Befriedigung ihrer physischen und sittlichen Bedurfniffe. Den auffallendsten Beweist hiervon findet man in ben Sauptstädten. Man findet ibn aber, bei einis gem Scharfblick, auch in ben Dorfern, und gerabe in ben letteren teigt fich am guffallendsten, baf bie Wirkung bes Luxus nicht Immoralität ift, wie furgichtige Moraliffen uns glauben machen mochten; benn gerade Die Dorfer, mo die meifte Mobilhabenheit angetroffen wird, geichnen fich am meiften burch ben fittlichen und ordnungsliebenben Geift ihrer Bewohner aus. Genes Streben ber niedrigften Rlaffen, ben hoberen im Aufwande gleich gu fommen, fundigt gulett nichts weiter an, als die Abmesenheit einer Sittenlehre, wodurch auschaulich wird, daß man immer nur nach Maggabe geleifteter Arbeit genießen foll; und alles, mas an diesem Streben tabelhaft ift, gleicht fich burch Die nothwendige Ruckfehr gur Urbeit aus, fo, bag es feis nen anderen gefahrvollen Luxus giebt, als den der muffigen Rlaffen, welche nicht die geringste gesellschaftliche Wichtigfeit zu haben verdienen.

Die Grundlagen also, welche herr von Casaux seiner Staatswirthschaftslehre gegeben hat, sind so weit entfernt fundamental zu seyn, daß sie diese Wissenschaft nur in den Konjektural. Zustand zurückstürzen, aus welchem sie durch Adam Smith's Bemühungen zuerst gezogen word

ben ift.

## Philosophische Untersuchungen über das Mittelalter.

(Fortsetzung.)

## Acht und dreißigstes Rapitel.

Ueber eine verhängnisvolle Erwerbung Frankreichs während der Periode, worin die erste Theilung Polens entschieden wurde.

Die Flauheit, welche Frankreich bei den Ereignissen bes wieß, von denen im vorhergehenden Rapitel die Nede gewesen ist, war allerdings in der Schwäche gegründet, die diesem Neiche, unmittelbar nach dem pariser Frieden von 1763, eigen war; allein sie beruhete noch besonders auf den Verwickelungen, welche die Eroberung Rorsta's mit sich führte: eine Eroberung, die erst im Jahre 1769 vollendet wurde. Je verhängnisvoller nun in der Folge das Verhältnis wurde, worin Frankreich, von dem eben genannten Jahre an, zu Rorsta und dessen Vewohnern trat: desto mehr verdient dieser Gegenstand ins Auge gesfast zu werden, wozu freilich vor allen Dingen gehört, daß man in die Vergangenheit der Korsen zurück zu treten keinen Anstand nehme.

Rorlifa, nachst Sixilien und Sarbinien, Die größte schönste Infel bes mittellandischen Meeres, gablt auf hundert und acht und fiebzig Geviertmeilen, etwa zweimalbunderttausend Ginwohner, Die, fo weit ihre Ge-Schichte reicht, zu keiner Zeit soviel gesellschaftliche Ordnung unter fich einzuführen verstanden, daß fie hatten unabhangig bleiben fonnen. Der hauptgrund diefer politischen Schwäche ift vielleicht in ber physischen Beschaffenheit ihrer Infel zu Tuchen, welche, obaleich im Gangen fruchtbar und' reich an sublichen Erzeugnissen, von hoben, mit ewigem Schnee belegten Bergen bedeckt ift. Ein rauber Rucken burchricht die gange gange von Rord nach Gud; und ein zweiter Rucken theilt den Raum von Nordwest nach Gudoft in zwei ungleiche Theile, zwischen welchen zwar einige Berbindungen offen find, doch fo, daß tiefe Schluchten und Dichte Balber ben Zugang verwehren. Bei biefer Beschaffenheit des Erdreichs ift nicht unwahrscheinlich, daß in fruberen Zeiten fich bier verschiedene Bolferstamme niedergelaffen haben, welche Sahrhunderte gebrauchten, ehe fie burch bas Band einer gemeinschaftlichen Sprache vereinigt werden konnten. Rriegerischer Geift war diesen unter einer gemeinschaftlichen Benennung vom Auslande zusammengefaßten Bolkerschaften in allen Perioden eigen; nur daß fie, weil bei ihnen alles vereinzelt war, beghalb nicht aufhorten, schwach und eines folgerechten Widerstandes burchaus unfähig zu senn. Nach Ausfage schriftlicher Denkmaler waren die Romer ihre ersten Gebieter. Die Schriftsteller bieses eroberungssuchtigen Bolks schildern die Rorsen als wild, hartnackig, gewaltthatig und graufam auf der einen, und als tapfer, enthaltsam, magig und gastfrei auf der

andern Seite; und in dieser Schilberung ist nichts, was einen Widerspruch in sich schlosse, da wir noch jetzt den, selben Verein von scheinbar entgegengesetzten Eigenschaften bei Boltern wiederfinden, die auf einer niedrigen Zivilisations. Stufe stehen. Wenn die römischen Geschichtschreiber die Korsen zugleich als die schlechtesten Stlaven beschreisben: so vergessen sie in dem treuherzigen Dünkel angeblich geborner Weltbeherrscher, welche Lobrede sie durch diesen Tadel den herrlichen Anlagen der Verachteten hielten; denn die besten Anlagen sind diesenigen, die sich am wenigsten mit Willenlosigkeit, d. h. mit der Geschicklichkeit zu Stlavendiensten vertragen.

Von den Schicksalen der Korsen unter der Herrschaft der Romer, läßt sich wenig sagen; nur ist zu glauben, daß ihr Loos erträglich war, besonders von jener Epoche an, wo die Gränzen des römischen Reichs nicht erweitert werden konnten, und sich alles auf eine Vertheidigung derselben beschränkte, zu welcher die Inselbewohner am wenigsten in Anspruch genommen wurden.

Der Untergang des weströmischen Reichs war noch nicht vollendet, als Korsika unter die Herrschaft der Bandalen gerieth. Es bildete, in der ersten Hälfte des fünsten Jahrhunderts, nehst Sardinien, einem Theile von Sizilien und den balearischen Inseln, einen Bestandtheil des von Genserich gestifteten Reichs, das sich von Kadix bis nach Eprenaisum erstreckte. Da die Herrschaft der Bandalen in Ufrika nur Ein Jahrhundert dauerte, so kamen die Korsen, nehst den übrigen Bestandtheilen des Bandalen Reichs, unter die Botmäßigkeit der morgenländischen Kaiser, unter welchen Justinian, dessen Feldherr

Belifar ben letten Banbalen. Ronia Gelimer gu Ronffantino, vel im Triumph führte, ber erfte für fie war. Diese neue Herrschaft, von welcher Art sie auch senn mochte - benn es fehlt darüber gang an schriftlichen Denkmalern - bauerte bis ins neunte Nahrhundert, wo es den Arabern, oder vielmehr ben Mauren, welche fich feit bem Sabre 711 in Spanien niedergelaffen batten, gelang, Rorfifa zu erobern. Diese Muhamedaner ließen fich formlich auch auf dieser Insel nieder, jum größten Berdruß der romischen Bapfte, Die, nachdem fie von Kranfreichs Ronigen in Die Territorials Berrichaft waren verflochten worden, Sardinien und Rors fifa mit zu ihren Kirchengutern rechneten, und zwar Rraft angeblicher Schenkungen von Rarl dem Großen und Ludwia bem Frommen, welche Diesen Raisern nie in den Sinn gekommen waren. Die Berrschaft der Mauren über Rorfifa dauerte beinahe zwei Sahrhunderte, und mahrend berfelben nahmen - fo scheint es - Die Rorsen Die afrikanische Sitte der Blutrache au, wodurch sie noch mehr verwilderten; benn es wurde bei ihnen hergebracht, diefe Blutrache bis ins fiebente Glied zu üben: eine Entartung, wobei sie sich in todtlichen Keindschaften unter einander erschlugen, so oft nicht überwiegender haß gegen auswartige Unterdrucker fie in leidenschaftlicher Baterlandsliebe perciniate.

Die Papste hörten inzwischen nicht auf, die Vefreiung ihrer angeblichen Domanen zu betreiben; und da in dies seiten die königliche Macht in ihrer Abhängigkeit von der Geistlichkeit und dem Adel nichts zu leisten vermochte: so wendeten sich die Nachfolger Gregors des Siebenten an die Republiken, die sich vom zehnten Jahrhundert an in

Stalien gebildet hatten, und burch ben Sandel taglich an Rraft gewannen. Die es scheint, wurden bie Difaner und Genueser gleichteitig aufgefordert, Die Araber aus Rorfifa an pertreiben. Swar schrieben sich die Genueser, als bas Werk vollbracht mar, die Ehre beffelben allein gu; allein, daß die Difaner bas Sauptfachlichste babei gethan hatten. geht auß dem besonderen Umstande berbor, daß Urban ber Sweite, als er im Sabre 1092 Difa zu einem Erzbisthung erhob, alle forfifanische Bischofe zu Suffraganen des neuen Eribischoff machte. Diefe Unordnung, welche eine Beloh. nung in sich schloß, wurde noch im Jahre 1126 von So. norius dem Zweiten bestätigt. Doch bald barauf kam es zu todtlichen Reindseligkeiten zwischen ben Genuesern und Wifanern - zu Keindscligkeiten, welche aus gegenseitiger Miggunft und Sandelsnebenbulerei bervorgingen: und nachdem die Genueser bedeutende Vortheile über ihre Reinde Davon getragen hatten, ließ sich der Erzbischof Subert von Difa um bas Jahr 1132 geneigt finden, brei Bisthumer in Korsika abzutreten, und nur die von Alleria, Ajaccio und Sagona fur fich zu behalten. Papft Innozens ber Zweite übertrug seitdem den Genuesern die Salfte der Infel; und zwar gegen einen jabrlichen Lebnzins von Ginem Pfund Golde. Unmittelbar darauf (im Jahre 1133) wurde auch Genua von bemfelben Papfte zu einem Erzbisthume erhoben; und damit es nicht hinter Difa gurucksteben mochte, erhielt es die Bisthumer Mariana, Ucci und Rebis in Rorsika zu Suffraganen, wogegen der Erzbischof von Pifa von demfelben Papfte die Bisthumer Gartelli und Civita in Sardinien zum Erfatz erhielt. Die Gifersucht der beiden Republiken wurde hierdurch nur noch mehr

entzündet; und der gegenseitige Haß, der sich hieraus entzwickelte, endigte sich, nach anhaltenden Kriegen, in welchen um die Herrschaft über das mittelländische Meer gezstritten wurde, nur in dem Untergange der Republik Pisa, den die Genueser im Jahre 1290 durch die Eroberung der Insel Elba, und durch die Zerstörung des Hafens von Pisa bewirkten.

Bon icht an in bem ausschließenden Befige ber Infel Rorfifa, ubten die Genueser an den Bewohnern derfelben die volle Barte gefühlloser Raufleute, welche da, wo sie sich zu Gebietern gemacht haben, nicht wohlfeil genug einfaufen zu fonnen glauben, um besto theuerer wieder gu perkaufen. Die sogenannte republikanische Regierungsform, welche ihnen eigen war, mochte zu dieser Sarte nicht wes nia beitragen; jum wenigsten begunftigte fie Diefelbe barin, baf fie eine Strenge ins Leben rief, gegen welche fein mitleidiges Gefühl auffommen konnte. Wir finden daffelbe Berfahren angewendet in dem Berhaltnif ber Benetianer zu ben Bewohnern ber ionischen Inseln; und wenn wir in Paul Garpi's Schriften lefen: "bag man die Griechen wie wilde Bestien behandeln, und auf Brot und Stocks schläge beschränken solle, weil dies das Einzige sei, was ihnen gebuhre, und weil die Menschlichkeit fur andere Gegenstände aufgespart werden muffe :" so wissen wir ziemlich genau, was wir von ben Gefinnungen und ber Politik der Genuefer gegen die Rorfen zu halten haben. Je unficherer bas gange Verhaltnig burch raumliche Condes rung war, besto mehr Strenge glaubten die Genueser ents wickeln zu muffen; und je weniger bie Befete ber gefelle Schaftlichen Erscheinungen in diesen Zeiten bekannt waren,

beffo ungehinderter folgten jene ben Gingebungen ihrer feind. feligen Gefinnung. Man ift bemnach burchaus nicht berechtigt, in die Zuverläffigkeit der Rlagen, welche die Rerfen in einer fpateren Veriode führten, ben allergeringften Aweifel zu feken. Sie wurden von den Genuesern wirk lich als die verworfensten Stlaven behandelt. Dem gebies tenden herrn ber Republik gegenüber galt fein Unfebn ber Verson, d. b. ber vornehmfte Rorse wurde wie der allergemeinfte behandelt, wenn einmal Rrankungen und Des muthigungen beabsichtigt waren. Der Landmann blieb nur in fo fern herr feiner Erzeugniffe, als es in feiner Wahl stand, das, was er davon nicht fur sich gebrauchte, entweder verderben zu lassen, oder es dem genuesischen Rauf manne um den niedrigsten Preis zuzuschlagen. Die Infel zu verlaffen, um im Auslande Wiffenschaft und Auftlarung su suchen, war durchaus nicht vergonnt; und demselben Grundsate gufolge, burften auf der Infel felbst feine Schulen errichtet werden, damit der Geift fo wenia als moglich geweckt wurde. In dem eigenen Lande durfte fein Korse irgend ein obrigkeitliches Umt bekleiden, wovon bie naturliche Folge war, daß die genuefischen Beamten, gleich ben romischen Profonsuln, mit rucksichtloser Willfur schalteten und selbst zum Tode verurtheilten, ohne irgend eine Rechenschaft von ihrem Berfahren zu geben. Dichts war, bei der Abwesenheit aller Gerechtigkeitspflege, naturlicher und sogar nothwendiger, als die Gelbsthulfe; und Diese trat so furchtbar ein, daß in manchen Jahren die Bahl ber Ermordungen über taufend hinaus ging. Unftatt nun diesem Unwesen zu steuern, verwandelten die Genuefer das Berbrechen in eine Geldquelle; denn zu Genua wurden Gnadenbriefe ausgefertigt, welche dem Meuchels morder Ungestraftheit sicherten, oft schon zum Boraus, wenn er die sesssschende Summe dafür erlegte. Um Alles mit Einem Worte zu sagen: es ist unmöglich, sich eine angemessene Vorstellung von dem unsittlichen Geiste der Genueser in ihrem Verhältniß zu den Korsen zu machen. Diese sollten zugleich arm, abergläubig und schlecht bleiben, damit ihre Beherrschung erleichtert werde. Die einzige Velchrung, welche die Genueser gestatteten, war die des katholischen Kirchenthums, das, in seiner höchsten Ausbildung, bekanntlich nur dahin wirkt, die Kraft politischer Fesseln durch Zeremonien Dienst, und alles, was ihm sonst noch eigenthümlich ist, zu verstärken.

Bei bem geringen Grabe von Deffentlichkeit, ben wir bis zum achtzehnten Jahrhundert in der europäischen Welt antreffen, durfen wir und nicht darüber mundern, daß es feine schriftlichen Denkmaler von ben Begebenheiten giebt, welche die Inrannei der Genueser in dem Laufe von etwa feche Jahrhunderten hervorrief; daß es aber an folchen Degebenheiten gefehlt habe, lagt fich auf feine Beife voraussegen, da der Mensch, selbst auf der niedrigsten Stufe ber Bivilisation, eine Uhnung, ein Gefühl von den naturlichen Rechten hat, welche sein Draanismus in fich schließt, und jeder Druck, jede gu weit getriebene Beschrankung, nothwendig zu einem Gegendruck, zu einer Gegenbeschranfung führt. In der erften Salfte des vierzehnten Jahrhunderts waren die Genueser nabe daran, Rorsika fur immer gu verlieren. Nachdem Don Jafob der Zweite, Sohn und Nachfolger des aragonefischen Konigs Don Pedro des Dritten, so glucklich gewesen war, sich mit dem romischen

Hofe zu versöhnen, erhielt er von dem Papste Johann dem Zwei und Zwanzigsten die Belehnung über Sardinien und über Korsta. Die Schwäche der Pisaner, in deren Seswalt sich Sardinien befand, brachte es mit sich, daß sie sich nicht gegen den König von Aragon vertheidigen konnten. Die Senueser dagegen trugen kein Bedenken, mit Don Jakob dem Zweiten um den Besitz von Korsta zu ringen, nachdem sich dieser König schon in den Besitz von Sardinien gesetzt hatte; und ihr gutes Glück wollte, daß sie in diesem Kampse den Sieg davon trugen, weniger — so scheint es — durch die Gewalt der Waffen, als durch die des Geldes, dessen die Könige dieser Zeiten allzu sehr bedursten, um nicht nachgiebig zu seyn, so ost es ihnen angeboten wurde.

Was auch bis zum achtzehnten Sahrhunderte auf Rorfifa vorachen mochte: Die Bewohner Diefer Infel borten in keinem Zeitraum auf - schlechte Stlaven zu fenn, und mehr bedurfte es im Grunde nicht, um im Sahre 1729 eine Emporung in Sana zu bringen, welche nichts Geringeres bezweckte, als gangliche Abschüttelung bes genuesischen Joches. Un der Spike Diefer Emporung stanben Andrea Ceccaldi, ber gum vornehmften Abel der Infel gehorte, und Luigi Giafferi, ein tapferer, fur die Freiheit seines Baterlandes tief begeisterter Mann. Die Fortschritte ber Emporer waren bald fo groß, daß die Genueser fich auf ben Befit von Baftia, Ajaccio und einigen andern Ruftenpunkten beschränkt faben, wahrend bas Sinnere des Landes fich in feiner Unabhangigkeit behauptete. Alle Berfuche, diefe Emporung durch Friedensvorschlage beizulegen, scheiterten an der Ueberzengung, welche die Korsen von

ber Treulofiakeit ber Genueser hatten : einer Treulofigkeit, bie, indem fie fich auf Erinnerungen unbedingter Berrschaftsrechte flutte, allerdings nichts fo ficher mit fich brachte, ale eigensuchtige Benugung jedes zu Stande gebrachten Bertrags zur Wiederherftellung bes alten Berhaltniffes von gebietenden Berren zu gehorchenden Stlaben. Es fam noch bingu, daß bie Emporung der Rorfen von Spanien und Frankreich unterftukt wurde - gang im Geifte Diefer Zeiten, wo felbft bie größten Staaten von jeder Unruhe im Auslande Bortheil zu gieben fuchten, inbem es, feit dem junehmenden Berfall des Dapfithums, an einer Autoritat fehlte, welche Die Leitung der Bolferverhältnisse hatte übernehmen konnen. Bu schwach nun, ein tauferes Inselvolk durch die eigene Rriegemacht in die Schranken bes leidenden Gehorsams guruck gu fuhren, wendeten fich die Genueser, fobald fremde Sulfe ihnen nothwendig geworden war, an den Raifer Rarl ben Seches ten, ber, von dem fpanischen Gutzefffons : Rriege ber, ibnen größere Summen Schuldig war.

Der Raiser benutzte die sich ihm darbietende Gelegensheit, sich von seinen Schulden zu befreien, indem er einen nicht unbedeutenden Theil seiner im Mailandischen ausgesstellten Truppen nach Genua vorrücken ließ, von wo sie nach Rorsta versetzt wurden. Hier kämpsten sie unter der Anführung des Generals Wachtendonk mit so wechselndem Erfolge, daß, wenn die Unterwerfung der Rebellen je erzfolgen sollte, Verstärfungen nothwendig wurden. Diese erschienen unter der Leitung des Prinzen Friedrich Ludwig von Würtemberg, dessen Auftrag dahin lautete, daß er es nicht sowohl auf eine unbedingte Unterwerfung der Rorsen

unter bie Willfur ber rachfüchtigen Genueser anlegen follte. als vielmehr auf eine angemeffene Beilegung bes Rrieges burch eine billige Uebereinkunft, worin die beiberseitigen Rechte festgestellt und gewährleistet wurden. Dem Raifer entging, daß eine folche Uebereinfunft zwischen ben Genuefern und ben Rorfen beghalb unmöglich mar, weil bas, was den Rechten der letteren zugelegt wurde, nur in so fern eine Gemabrleiffung erhalten fonnte, als man ihnen erlaubte eine Macht zu bilben, die fich gegen neue Eingriffe vertheibigen durfte durch Mittel, welche den Erfolg ficherten. Dun that ber Pring von Burtembera zwar, mas in seinen Rraften fand, einen den Bunichen bes Raifers entsprechenden Gesellschaftszustand auf Rorsifa' ins Leben gu rufen; allein ehe er damit gu Rande fommen fonnte, brach der Rrieg über die polnische Erbfolge aus, der den Raifer nothigte, feine Truppen von Korfifa abgurufen, unt fie, in Berbindung mit denen ber ruffischen Raiferin Unna Iwanowna, jum Bortheil des fachfischen Saufes zu vermenben.

Die Korsen, welche von dem Prinzen Friedrich Ludzwig gedrängt, bereits die Waffen niedergelegt hatten, trasten nach der Entsernung der österreichischen Truppen, im Jahre 1734, in die Empörung zurück; und mehr als jesmals entschlossen, ihre Unabhängigkeit zu erkämpfen, bes gannen sie diesmal damit, daß sie auf einer allgemeinen Versammlung ihr Vaterland für frei und unabhängig erstlärten. Siafferi, aufs Neue zu ihrem Generale gewählt, erhielt an Hyacinth Paoli, dem Vater des berühmten Gesnerals gleichen Namens, einen Schülfen, und beide trieben die Genueser so sehr in die Enge, daß diese zu den außers

orbentlichsten Mitteln schreiten mußten, um sich in dem Besitze der streitig gewordenen Insel zu behaupten; denn nicht genug, daß sie Schweizer und Graubundner in ihren Sold nahmen, um die wenigen Punkte, die ihnen auf Korsika geblieben waren, zu vertheidigen, bewassneten sie auch Verbannte und Landstreicher, um den Korsen furchts bar zu bleiben.

Dies nun ist die Periode, in welche die Rolle eines Mannes fällt, der, unter den Abenteurern aller Jahrshunderte, viel zu ausgezeichnet ist, als daß wir umhin könnten, mit einiger Ausführlichkeit bei ihm zu verweilen. Diese Aussührlichkeit scheint uns sogar um so nothwendiger, weil der, von welchem im Nachfolgenden die Nede ist, gewissermaßen der Borläuser eines weit größeren Abensteurers war, welcher die ganze europäische Welt in Unzuhe und Gefahr brachte, indem er von Korsika ausging, und den gewaltthätigen Charakter seiner Nation in jeder Beziehung geltend machte. Das Beispiel ist zu allen Zeisten so ansteckend gewesen, daß man behaupten darf, ohne einen Theodor von Neuhof würde es nie einen Napoleon Bonaparte gegeben haben.

Dieser Theodor Freiherr von Neuhof war der Sohn eines wesiphälischen Stelmanns, der, nachdem er früher, als Hauptmann der Leibwache, in dem Dienste des Bischofs von Münster gestanden hatte, vermöge einer Misheirath mit seiner Familie zerfallen war, und durch die Fürsprache der Herzogin von Orleans, einer pfälzischen Prinzessin, zuletzt die Kommandanten. Stelle eines kleinen Forts im Gebiete von Metz erhalten hatte. Hier starb Theodors Vater im Jahre 1695 zu einer Zeit, wo seine beiden

Rinber, ein Gobn und eine Tochter, noch unmundig was ren. Ihre beffe Musftattung war ihre ausgezeichnete Schonbeit : ein Umffand, ber bie Bergogin von Orleans bewog, fich ihrer angunehmen, und fie an ihrem Sofe ergieben gu Die Tochter, Elifabeth genannt, wurde in ber Folge Sofbame ber Bergogin, und vermablte fich, als folde, mit bem Grafen von Trevour, einem reichen Ebels manne, ber von ihren liebenswurdigen Gigenschaften wie bezaubert war. Der junge Theodor war Anfangs Wage ber Bergogin, und genoß in Diefer Eigenschaft Die Bortheile eines Unterrichts, ber ibn fur Die beberen Rreise ber Gefellichaft ausbilbete. Alls junger Mann zeichnete er fich aus durch eine einnehmende Geftalt, burch Kertigfeit in allen ritterlichen Uebungen, vorzüglich aber burch einen Beiftesfchwung, bem fein Berhaltniß genugte, weil er in einer Belt lebte, die nicht guruck gu führen war, namlich in der Belt der plutarchifden Selben, die ihm allein einer unbedingteren Uchtung murbig schienen. Da er mit fich felbst in Berlegenheit war, fo wurde er eine Zeitlang Spieler; fobald ihm aber bas Gluck verlaffen hatte, wenbete er fich einer ernfteren Bestimmung gu, indem er ben Borftellungen bes Martis von Courcillon Gebor gab, ber ibn berebete, eine Rittmeifterfielle in feinem Regimente anzunehmen. Bare es bem phantafiereichen jungen Mann nur moglich gemefen, in ber neuen Lage auszuhalten!

Karl der Zwölfte erfüllte um diese Zeit die europäissche Welt mit dem seltsamen Schieksal, das ihn, nach der Schlacht bei Pultava, erst nach der Lürkei, und von da, nach den merkwürdigsten Abenteuern, nach Stralsund zurückgeführt hatte. Je verzweiflungsvoller die Lage dieses

Ronias am Schluffe bes Sabres 1714 mar, besto mehr fühlten fich alle großmuthige Geelen in ber Rabe und in ber Kerne gereitt, ihm mit Rath und That beituspringen. Auch Theodor von Menhof fühlte bald feinen anderen Beruf; und des langweiligen Garnifon Dienstes langft uberbruffig, gerrif er alle Bande, die ihn an den Martis von Courcillon fesselten, um sich nach Schweden zu begeben, wo er eine seiner wurdigere Rolle gu spielen hoffte. Stralfund war bereits gefallen, und Schwedisch : Dommern ganglich fur Rarl bem 3wolften verloren. In bedeutender Entfernung von der Sauptstadt seines Reichs hatte ber nordische Seld seinen Wohnsitz zu Rarlekrona aufgeschlagen, wo er ben Rrieg vorbereitete, welcher Rorwegen mit Schweden vereinigen sollte. hier war es, wo der Baron von Neuhof, voll guten Willens, an der Seite bes tapferften Furften feiner Beit zu fampfen, Diefem vorgestellt wurde. Die Unnahme seiner Dienste war unbedenklich : boch scheint es nicht, daß er einen von ben Feldzügen mitgemacht habe, welche Rarls Laufbahn beendigten. Leicht entbeckte der Scharfblick des Freiheren von Gorg, daß Reuhof großere Dienste leiften konnte; und ba dieser Freis herr den Gedanken gefaßt hatte, daß Rarl der 3wolfte mit Erfolg nur bann gerettet werben tonnte, wenn es ibm gelange, die gange europäische Welt in eine große Verwirrung zu fturgen : fo erfah er fich ben jungen Reuhof als Einen von benen, die ibm bies große Bert vollenden belfen follten.

Einer von Gorzens Lieblingsgebanken war, ben Konig von England, Georg ben Ersten, vom Throne ju fturgen,

weil er die ungluckliche Lage bes Schwebenkonias benutt hatte, fich in ben Befit von Bremen und Werben gu bringen. Da nun ber Ronig von England nur burch den Dringen Chuard, ale Erben der Stuarte, gefturgt werben fonnte, hierzu aber, bei bem, burch ben nachmaligen Rarbinal Dubois zwischen dem franzosischen und dem enalischen Sofe gestifteten Berhaltniff, die Bulfe des svanischen Sofes por allen Dingen nothig war : fo fand Gorg fur nothig, bas Salent best ritterlichen Neuhof zu einer geheimen Gendung nach Madrid in Unspruch zu nehmen, welche keinen anderen Zweck batte, als ben Premier Minifter Alberoni für seinen Plan zu gewinnen. Dem gemäß erhielt Theo. bor, ber nach Schweden gefommen war, um fich in ben ffandingvischen Gefilden als Rrieger zu tummeln, Auftrage und Beglaubigungen, die ihn nach Spanien führten; und hier leate er fein erftes diplomatisches Runftwerk baburch an den Tag, daß er fich der Gunft Alberoni's aufs Bollståndigste bemächtigte, was freilich dadurch nicht wenia erleichtert wurde, daß diefer Premier-Minister durch die Politik bes Regenten von Frankreich verführt mar, auf Alles einzugeben, mas feine febr mifliche Lage nach ben erften Rehlgriffen feiner Berwaltung verbeffern fonnte. 216: gesehen von diesem Umftande, war in Theodor selbst nichts, was die Zuneigung Anderer vermindert ober beschränkt hatte; und fo geschah es, daß er nicht bleg mit ben beftimmteften Berheißungen des madridter Sofes, fondern auch mit mannichfachen Beweisen von der verfonlichen Suld Philipps des Funften, nach Schweden guruckfam, wo Gorg feiner mit ber größten Ungedulb harrete.

In England mar burch ben Schwedischen Gefandten. Grafen von Ginllenbora, alles zu einer Verschwörung ber zahlreichen Sakobiten vorbereitet. Um der Entwickelung Dieses Drama's naber gu fenn, und um zugleich eine Unleihe mit hollandifchen Bankiers jum Bortheil feines Ronigs abzuschließen, begab fich ber Freiherr von Gorg nach bem Saga. Ihn begleitete Theodor, als vollig eingeweißt in Die verwegenen Unternehmungen, von welchen Die Wiederhebung Rarls des 2wolften das lette Ergebnif fenn follte. Sebald es nun die That felbst galt, war Theodor die Mittelsverson zwischen Gort und Ginllenborg. 2118 folche machte er mehrere geheime Reisen zwischen bem Saga und London, wo er haufige Besprechungen mit den Sauptern ber jafobitischen Parthei hatte. Gein gutes Gluck brachte es mit fich, daß er dabei unentdeckt blieb, selbst nachdem Die brittische Regierung über alles belehrt, und ber Graf Spllenborg verhaftet war. Er entwischte aus London; und als er nach dem Saag guruckgefommen war, wendete er jeden Unfall dadurch von sich ab, daß er den Schutz bes fpanischen Gefandten ansprach, der ihn vor einer Berhaftung bewahrte, wahrend der Freiherr von Gor; fich gefallen laffen mußte, bon ben General: Staaten, welche in diefer Beit gang von ber englischen Regierung abhingen, verhaftet zu werden.

Den Freiheren führte Peters des Großen Forderung nach Stockholm zurück, wo Theodor sich bald wieder an ihn anschloß. Unmittelbar nach des russischen Ezars Zurückfunft aus Frankreich, sollten die Friedensbesprechungen auf den Alandsinseln ihren Ansang nehmen; ehe es aber dazu kam, endigte Karls des Zwölsten mühselige Laufbahn

mit einem gewaltsamen Tobe, mabrent ber von ihm fo eifrig betriebenen Belagerung von Friedrichshall in Morwegen. Dies geschah ben 11. Dez. 1718. Che nun Die fferblichen Ueberrefte bes großen Schwedenkonigs in Stock. bolm angelangt waren, um in einer von den Sauptfirchen beigefett zu werden, wurde der Freiherr von Gorg als Sochverrather, auf ben Ausspruch der furgsichtigen ober cigensuchtigen Genatoren Schwebeng, unter bem Stadt, galgen enthauptet, ohne irgend eines anderen Berbrechens schuldig zu senn, als daß er, wahrend ber vier letten Jahre, Die Unternehmungen feines Ronigs mit allen Rraf. ten seines Berffandes geleitet, ober unterflutt hatte. Theos bor, den fein befferes Schickfal erwartete, rettete fich auch hier durch eine schleunige Klucht, die ihn nach Madrid guruckführte, wo er bes Beiftandes feines Gonners Alberoni gewiß fenn fonnte.

Wirklich that dieser Minister alles, was in seinen Rräften stand, um ihn an Spanien zu fesseln: er versschaffte ihm eine Oberstenstelle im spanischen Kriegsdienst, und wußte ihm außerdem solche Vortheile zuzuwenden, daß, wenn Theodor's Seele in einem abgemessenen Wirkungsstreise håtte Freude finden können, sein Wohlsein begründet gewesen seyn wurde. Alberoni's Ausscheiden und gewaltssame Zurückversetzung nach Italien, von England und Frankreich mit gleicher Strenge als einzig wirksam für die Erhaltung des Friedens gefordert, brachte keine Verändes rung in Theoders Lage zu Wege; denn Alberoni's Nachsfolger, der Freiherr und nachherige Herzog von Ripperda, übertraf Alberoni'n noch an Vorliebe für Theodor, in welschem er nicht bloß den Mann von Kopf, sondern auch

ben Geiftese und Schicksalsverwandten achtete. Er mar es, ber ben ichonen Abenteurer ju einer Bermablung mit Ladn Sarefield, ber Tochter des Lords Rilmarnock und naben Bermanbten des Bergogs von Ormond bewog : eine Berbindung, beren überwiegende Ruglichkeit auf dem Umfande beruhete, daß Ladn Sarefield, als hofdame ber Ronigin, in großer Gunft fand, und folglich ihren Gemabl zu den hochsten Memtern, es sei im Zivil oder im Mili: tår, leicht befordern konnte. Doch Theodor's Reigungen maren nicht durch gemobnliche Bande zu feffeln, und felbft fein Ehrgeit verschwand aus ibm, sobald er fich bie Bahn, auf der allein Befriedigung zu hoffen war, als lang und weitaussehend zu denken hatte. Die Safilichkeit feiner jungen Gemablin verstärfte biefe Ungebuld. Bu einer Zeit alfo, wo der hof fich nach bem Esturial begab, und feine Gemablin, trot ihrer Schwangerschaft, dabin folgen mußte, pactte er, ohne irgend Jemand jum Bertrauten feines Entschluffes zu machen, seine Rostbarkeiten zusammen, und in der nachsten Nacht Madrid verlaffend, begab er fich nach Rartagena, wo er fich, ohne Zeitverluft, nach Frankreich einschiffte, gang unbefummert um alles, was er que ruckließ, am meiften unbefummert um feine Gemablin, welche nicht lange nach feiner Abreife einen Gobn gebar, mit bem fie in ber Rolge nach Frankreich ging.

Die europäische Welt war in dieser Zeit mit Abenteurern so angefüllt, daß es in ihr vielleicht nicht einen einzigen Staat gab, wo man nicht auf den einen oder den anderen ausgezeichneten Mann dieser Menschenklasse gestoßen ware. In Frankreich spieke der Schottlander Law seine Rolle; und Theodor langte zu Paris gerade in ben Zeitpunft an, wo Paw mit feinen Entwurfen bis gur Schopfung jener indifchen Gefellschaft vorgerückt mar, welche die Bestimmung batte, bas Marimum bes Rredits zu erschöpfen. Theodor und Law waren bald vertraute Freunde. Die Freigebigfeit Lam's feste tenen in den Stand, mit bem aus Spanien mitgebrachten Gelbe bortheilhaft Unfaufe in Aftien zu machen, und einige Monate hindurch mit foviel Aufwand zu leben, baff es nur von ibm abbing, mit wem er fich in Berührung bringen Doch dieser täuschende Zustand mar von furger Alftien, welche in den drei letten Monaten bes Sahres 1719 allmalia auf 10,000 und julest auf 20,000 Lipres gestiegen waren, fingen am Schluffe bes eben ges nannten Sahres an zu weichen, und ihr Kall ward bald fo reigend, dag, ale im Unfange bes nachsten Marges, ber Tauschwerth ber Alftie auf 9000 Livres gesetst werden mufite, wenn Lam's Schopfung fortdauern follte, plotlich ein Busammenfturg berfelben erfolgte, ber die indische Befellschaft um 1470 Millionen Livres brachte. Alle Taus Schung hatte jest ihr Ende gefunden; und mahrend Lam fich zu einer Entweichung nach Benedig genothigt fab, mar Theodor in einem fo hoben Grade verarmt, dag er, um feinen Aufenthalt in der Sauptstadt Frankreichs verlangern zu fonnen, den Beiftand feiner Schwester ansprechen mußte, Die burch ihre Bermendungen bei bem Warlement von Das ris ihm Rube gegen feine vielen Glaubiger verschaffte.

Nichts desto weniger furzte ein Liebeshandel mit der Gemahlin des schwedischen Gefandten, Grafen von la Mark, seinen Aufenthalt in der Hauptstadt Frankreichs badurch ab, daß die Eifersucht dieses Grafen, um sich

felbit genug zu thun, bie gablreichen Glaubiger Theodor's mit einem geheimen Berhaftsbefehl verfah, wegen welchen ber Beschluß bes Varlements ohne Wirkung blieb. Gofern es nur barauf ankam, den liebensmurdigen Abenteurer ins Austand zu fprengen, murbe biefer 2meck auf's Bollftanbiafte erreicht. Berfeben mit Mitteln, welche auf gebeime Auftrage fchliegen laffen, begab fich Theodor erft nach England, bann nach Solland, und nicht lange barauf nach ber Turfei. Undurchdringliches Dunkel rubet auf Diefen Reisen, welche badurch noch auffallender werden, daß ber Abenteurer überall mit einem Glanze auftrat, ber die Augen perblendete. Freilich batte Niemand es in der Runft, Schulden zu machen, jemals weiter gebracht, als er. Seine Unwiderstehlichkeit bewährte fich besonders in Diesem Dunkte; fie bemabrte fich aber um fo ficherer, je weniger er von ben Untipathien und Sympathien bewegt war, die fur Undere im freien Berkehr mit Menschen so überwiegende Gewalt üben. Ihm galt ber Muselman so viel wie ber Chrift, und diefer wiederum so viel wie der Jude, wenn es darauf ankam, fein Geldbedurfnig zu befriedigen. trich er fich gehn volle Sahre in ber europaischen Welt umber, im Gangen genommen mit nichts fo fehr beschaftigt, als alten Glaubigern, wenn fie das Bertrauen gu ibm verloren hatten, auszuweichen, und nebenher neue Glaubiger zu finden, was ihm in der Regel um fo leiche ter wurde, weil er fich ein geheimnisvolles Unsehn ju geben wußte, das durch den Zauber feiner angenehmen Derfonlichkeit nur um so verführerischer war. Wie er in die Dienste Rarle des Sechsten fam, ift bieber nicht ausgemittelt worden; genug er befand fich im Jahre 1732 in ber Eigenschaft eines kaiserlichen Residenten zu Florenz, wo er mit den Verhältnissen der Korsen genauer bekannt zu werden kaum vermeiden konnte.

Das Geschlecht ber Medici war in biefer Zeit bem Aussterben nabe: Johann Gaston, der lette Großbergog Dieses Geschlechts, verließ nur felten bas Rrantenlager; und voll von Ergebung binfichtlich des funftigen Schickfals feines Großbertoathums, war er mehr barauf bebacht, wie er das zum Theil inrannische Berfahren seiner Borganger durch Boblthaten verguten, als wie er die offents liche Macht verstärten wollte. Die Rorfen, wenig belehrt über die befonderen Berhaltniffe biefes Großbergogs, faben in ihm nur einen Machbarn, der ihnen, wenn er den guten Willen dazu hatte, leicht nutlich werden fonnte; und um ibm diesen auten Willen zu geben, fanden fich ihre Saupter in der Periode, wo ihre Landsleute mit Schweizern und Graubundnern zu tampfen hatten, baufig bald in Rlorenz, bald in Livorno ein. Un beiden Dertern hatte Theodor Gelegenheit mit ihnen befannt zu werden, ihnen aroffere oder fleinere Gefälligkeiten ju erweifen, ihr Bers trauen zu gewinnen, und ihnen eine Achtung einzufloßen, von der fie fich feine Rechenschaft zu geben vermochten. Go wie nun alle Rrafte feines Beiftes immer auf eine Beranderung feiner Lage, b. h. auf Abenteuer gerichtet waren, so faßte er auch leicht ben Gedanken, fich ben Rorfen jum Ronige ju geben.

Da ihre Verlegenheit fortbauerte und immer mehr ben Charafter ber Unendlichkeit gewann: so benufte er biesen Umstand, ihren Sauptern zu fagen, was sie vermoge einer jahrhundertlangen Erfahrung nur allzu wahr finden muffen : "bag jeber mit ben Genuefern eingegangene Rriebe eine bloke Taufchung fei, weil diese Republikaner ihre Gefinnungen gegen die Rorfen nicht verandern fonnten, und folglich jede Gelegenheit, einen ihnen aufgedrungenen Amang abzuftreifen, begierig ergreifen mußten : baff felbst die kaiferliche Gemahrleistung, wenn eine folche erfolgen follte, ohne alle Rraft bleiben werbe, weil es nie an Bormanden, dieselbe zu umgeben, fehlen tonne; daß, wenn fie ber alten Unterdrückung für immer zu entgeben ben Muth hatten, fie ihre Ungelegenheiten ernftlich ermas gen und die Zufunft mit der Vergangenheit verbinden mußten; daß ihr schon gelegenes und fruchtbares gand fie zu jedem Unspruch auf Wohlsenn und auf diejenige Unab. bangigkeit berechtigte, ohne welche an fein Wohlsenn zu benken sei; daß sie ihr Beil aber nur von einer ganglis chen Umschmelzung ihrer Verhaltniffe - alfo nur von einer entschlossenen Lossagung von Genua, demnachst aber von ber Unnahme einer bestimmten Staatsform zu erwarten batten; und daß ihnen in der letteren Beziehung nur zwei Wege offen ftanden, namlich entweder Die Errichtung eines Freiftaate, oder die Wahl eines Ronige."

Von der Wahrheit dieser Satze durchdrungen, und zugleich von ihrem Wohlwollen gegen den Mann, der also zu ihnen sprach, fortgezegen, erklärten die Korsen: "ihr Nachdenken hätte sie zu demselben Ergebniß geführt; aber für einen Freistaat nicht geeignet, weil sie nur Ackerbauer wären, müßten sie bedauern, daß es ihnen an einem Oberhaupte sehle, dessen persönliches Ansehn die Korsen zur Ehrfurcht und zum Gehorsam vereinigte, und dessen kriegerische Tüchtigkeit die Genueser aus ihrer Insel verz

triebe." Sie fügten bittend hinzu: "nur Er schiene ihnen der rechte Manne zu senn, dessen sie bedürften; und wenn er ihr Netter und Befreier zu werden geneigen wolle, so mochte er, zum Lohne für so viel Großmuth, ihre Krone auf sein Haupt nehmen."

Theodor stellte fich Unfanas, als ob er von biefem Untrage betroffen und überrascht sei; als aber die Korsen nicht aufhörten, ihn mit ihren Bitten zu besturmen, bat er fich zwei Tage Bedenkzeit aus. Nach Ablauf Diefer Rrift eraab er fich in ihren Untrag; und von iest an war nur die Rede von den Mitteln, welche angewendet werben mußten, um bas angefangene Werk zu vollenden. Darin famen beide Partheien leicht überein, bag ber Beis ftand einer auswärtigen Macht unentbehrlich fei, nicht allein um der Reinde willen, die man zu befampfen hatte, sondern auch um bas Vertrauen ber Rorfen zu dem neuen Dberhaupte zu verftarfen, beffen Unfehn unficher und erbettelt schien, so lange es feine andere Grundlage hatte, als den unbeständigen Willen eines nur allzu febr gerfplitterten Bolfe. Grade Diefen auswartigen Beiftand verfprach Theodor mit der größten Zuversicht, indem er darauf rechnete, daß es, in den Berwickelungen der europäischen Bandel, feinem Scharfblicke und feiner Gewandtheit nicht an Mitteln fehlen werde, ben Gifer irgend eines Sofes erfter Große fur die forfischen Angelegenheiten zu ents flammen.

In Dingen dieser Art sind die ersten Schritte bei weitem die schwierigsten: ohne Geld ließ sich nichts unternehmen, Geld aber hatte Theodor eben so wenig, als die Rorsen. Ein livornesischer Bantier half aus dieser Noth,

obaleich nicht auf eine fo freigebige Weife, baf er mehr als einige taufend Lire vorgeschoffen batte, fur welche bie Saunter ber Rorfen fich verburgen mußten. Dit biefem geringen Schat wendete fich Theodor gunachft nach Rom, wo er mit ben angesehensten Versonen in Verbindung fand. Seine Voraussetzung war, bag ber romifche Sof, ber feiner Oberherrlichkeit über Rorfita eben fo menig ents faat hatte, als der Oberherrlichkeit über irgend ein chrift. liches Land, fich leicht bereden laffen werde, fur die Unabhangigfeit ber Rorfen einen entscheidenden Schritt gu thun. Doch biefer hof beurtheilte fein Berhaltnig zu bem antitheofratischen Geiste bes achtzehnten Sahrhunderts viel zu richtig, um fich in eine Angelegenheit verflechten gu laffen, Die, von welcher Geite fie auch betrachtet werden mochte, bem romischen Stuble feinen Gewinn bringen fonnte. Der Raltsinn bieses hofes war um so nieder. Schlagender, da gegen weltliche Fürsten ein noch weit bo: berer Grad von Vorsichtigkeit und Behutsamkeit nothig mar, wenn fie nicht erschreckt werden sollten von dem Entwurfe eines Mannes, beffen lettes Biel fein anderes mar, als in die Reibe der gefronten Saupter einzutreten.

Um kurz zu seyn: welche Schritte Theodor auch thun mochte, um eine von den größeren Mächten Europa's für seinen Entwurf zu gewinnen; alle waren gleich vergeblich, und mußten es schon aus dem Grunde seyn, weil, um eben diese Zeit, eine unendlich wichtigere Angelegenheit die Rabinete beschäftigte, nämlich die Besetzung des polnischen Thrones, der durch den Hintritt Augusts des Ersten erledigt war, und den der König von Frankreich durch seinen Schwiegervater Stanislaus Leszinsky, Rußland und Dester-

reich hingegen mit bem Sohn und Erben bes Berftorbenen auszufullen wunfchten.

Die nachtheilig aber die Umfrande auch fenn ober scheinen mogen : ein gewandter Ropf weiß fie zu irgend etwas zu benuten, und Theodor, von welchem man annehmen fann, daß er Jag und Nacht feinen ehrgeizigen Entwurf verfolgt habe, war bald mit fich darüber im Reinen, bag er nur auf ungebahnten Wegen an fein Biel gelangen konnte. Daß Bemubungen; welche in Rom ibren Anfana genommen batten, in Ronstantinovel endigen follten, widersprach weder feiner Weltansicht, noch feinem Sittlichkeitsgefühl : ibm fam es nur barauf an, die wirkfamften Mittel fur feinen 3med zu finden; und fo bers schlug es ihm wenig, in welche Berwirrung er die wests europaiiche Welt fiurte, wenn er darin nur die Aussicht auf die ihm verheißene Krone festhielt. Mit biesem Borfate schiffte er fich nach ber Levante ein, und gelangte alucklich nach Rodosto, einem Safen am Meere von Marmora.

Aus seinem früheren Leben hatte er den Vortheil, mit vielen Personen bekannt zu seyn, deren unerfüllte Bestre, bungen auf solche Gesinnungen schließen ließen, die ihm allein vortheilhaft werden konnten. In der Türkei gehörzten zu diesen zwei ausgezeichnete Abenteurer. Der eine war der Fürst von Siebenbürgen, Franz Nagoczy, der, nachdem er sich dem österreichischen Hause unter Leopold dem Ersten furchtbar gemacht hatte, nach vielen vergeblichen Versuchen, eine neue Empörung zu Stande zu bringen, seinen Wohnsitz in einer von den Städten Natoliens ausgeschlagen hatte, wo er unablässig über Entwürsen zur

Befriedigung seines unverschnlichen Hasses brütete. Der andere war der Graf von Bonneval, jener berühmte Franzose, der, nachdem er aus französischem Dienste entwichen war und eine Zeit lang im österreichischen Heere sein Slück zu machen versucht hatte, zu Konstantinopel Muselmann geworden war, und als Nenegat, den der Großherr mit hohen Bürden bekleidet hatte, nach Gelegenheit zur Auszeichnung durstete. Beide wetteiserten in leidenschaftzlichen Hasse gegen Desterreich; beide waren gleich ungebuldig, den Tag erscheinen zu sehen, wo es ihnen vergönnt sehn würde, ihren Durst nach Nache zu befriedigen.

Theodor, ber fich junachst an ben Rurften von Siebenburgen wendete, fand den leichten Gingang, den ibm seine einnehmende Urt des Umgangs, vorzüglich aber die Leichtigfeit sicherte, womit er fremde Vorstellungen und Deigungen mit feinen Abfichten in Ginklang zu feten verstand. Durch Ragecin bei Achmet Wascha - Dies war ber Titel und die Burde, welche Bonneval in der Turkei erhalten hatte - eingeführt, fand er feine Mube, feine neuen Gonner durch einen Entwurf zu bezaubern, der Diefe Wirfung um fo ficherer hervorbrachte, je ausschweifender er war. Es fam namlich auf nichts Geringeres an, als auf eine gangliche Bernichtung der ofterreichischen Macht. Richts, meinte er, fei unter den vorwaltenden Umftanden, leichter fur die Turfen, als die Eroberung Italiens. Auf Rorfifa, deffen Befit ihm durch turtifche Bulfe gunachft gu fichern ware, versammelt, fonnten die Truppen von Allgier und Tunis, ohne Gefahr und Befchwerde, auf ben Ruften von Genua und Tostana landen, mahrend andere Truppen von Tripolis nach Calabrien übergefett murben,

und bie Turken felbst aus Albanien in die Mark Unfona einfielen. Unfabia, biefem breifachen Ungriffe zu mibers ffeben, wurde Malien fich in fein Schickfal ergeben. Bon bier aus nun fei nichts leichter, als fich durch Friaul und Die Steiermark den Weg in das Berg der ofterreichischen Pander zu bahnen; und wenn, gleichzeitig, ein zweites fürfisches Deer, unter Magoczn's Unführung, durch Ungarn pordringe, und fich mit jenem unter den Mauern von Bien pereinigte - wer murde aledann ben Großberen verhindern, dem deutschen Raifer bas Gesets vorzuschreis ben? Go lautete ber Entwurf, wodurch Theodor bie Einbildungstraft Bonnevals und Ragocin's entflammte, und beider Bergen fur fich gewann. In den Erfahrungen Diefer Manner lag nichts, mas ihn einer Uebertreibung befchuldigte; und die Berwickelungen, worin Rarl ber Sechete burch ben polnischen Erbfolgefrieg mit Frankreich gerathen war, rechtfertigten, gemiffermagen jeden noch fo abenteuerlichen Dlan durch die Echwache der ofterreichiichen Widerstandsmittel in Diefer bedenklichen Periode.

Die Pforte ging also nicht ungern auf Theodor's Vorschlag ein. Dem verwegenen Abenteurer wurden Gelde summen und Truppen zugesichert; nur daß die orientalissche Langsamkeit die Erfüllung ihrer Verheißungen von einem Monat zum andern hinausschob. Theodor, der wie auf glühenden Kohlen stand, weil er keine Zeit zu verliesren hatte, ließ sich durch seine Freunde einen Besehl des Großherrn an den Bei von Tunis aussertigen, nach welchem das auf Korsika gerichtete Unternehmen mit allen Hülfsmitteln gefördert werden sollte. Man könnte es auffallend sinden, daß er sich dasür verbindlich machte,

als Ronia von Rorfika die turkische Sobeit anguerkennen : allein er ließ biefe Bebingung um fo unbefangener su, da ibre Erfüllung nicht wohl eher zur Sprache fommen konnte, als bis fein Ziel erreicht mar. Froh uber ben bisherigen Erfolg feines Unternehmens Schiffte er fich nach Tunis ein, wohin ibn, außer nicht unbedeutenden Geldsummen, bas Versprechen begleitete, bag von Albanien aus einige tausend Mann Truppen fur ibn in Bis wegung gefett werden follten, fobald in Tunis alles geboria porbereitet fenn murbe. Zu Tunis mohl empfangen, und von dem Bei, den er schnell fur fich einzunehmen wußte, in Ehren gehalten, meldete er feinen Freunden auf Korfifa feine nabe Ueberfunft, indem er fie bat, in ihrem Widerstande gegen die Genueser und beren Unterbruckungsmerkzeuge nicht nachzulaffen, und alles zu feinem Empfange vorzubereiten. Richt weniger, als zwei Sabre waren verflossen, seitdem biese Freunde nichts von ihm gehort hatten. Um fo größer war ihre Kreude über bas Berfprechen, das er ihnen gab, febr bald in ihrer Mitte gu fenn. Geine Unfunft verzögerte fich indeg burch ben Mangel an Truppen und Schiffen, beren es bedurfte, wenn Theodor als Ronig auftreten follte; und anders aufgutreten, lag weder in feiner Beife, noch in feinen Bunschen. Der englische Konful in Tunis half endlich bem Sauptmangel dadurch ab, daß er dem angehenden Ronige ber Korfen einen Rauffahrer verschaffte, der gebn Ranonen, und, als Kriegsschiff, die brittische Rlagge führte.

Auf diesem Kauffahrer erschien Theodor den 12 ten Marz des Jahres 1736 vor dem Hafen von Aleria, auf der Ostsuste von Korsika; und kaum war seine Ankunft

befannt geworden, als bie vornehmsten Bewohner von Alleria und den umliegenden Ortschaften fich zu ihm an Bord begaben, und ihm mit ben Titeln Ercellene und Dice Ronig bewilltommten. Er felbft flieg am folgenden Morgen and Land, und der Ungug, in welchem er fich barftellte, fundigte den Zauberer an. Salb turfifch, balb europäisch gefleibet, trug er ein langes scharlachrothes Ges wand, das, nach morgenlandischer Urt, mit Wels gefüttert war; aber, fatt bes Turbans, war fein Saupt mit einer wohlfrifirten Verucke und mit einem breieckigen Sute bebeckt. Un feiner Seite schwebte ein fpanischer Degen; in feiner rechten Sand hielt er einen prachtigen Stock mit gewundenem Knopfe; feine Rugbefleidung fiellte den französischen Sofmann bar, ber vor allem burch Bierlichfeit bes Sanges gefallen will. In feinem Gefolge befanden fich fechgehn Perfonen, welche aus den verschiedensten Gegenden gusammengefloffen waren : ein frangofischer Oberftlieutenant, ein Sefretar aus Elba, ein Saushofmeifter aus Livorno, ein Raplan, mehrere Rammerdiener und Lafaien aus Mailand, aus der Schweiz und aus Deutschland, und brei Mohren aus Tunis. Go zeigte fich Theo. bor zuerst benen, die er als seine funftige Unterthanen begrüßte. 1 -- Co

Sehr richtig hatte er empfunden, daß man auf Rorssiffa nicht mit leeren handen erscheinen burfe. Als es zum Ausschiffen ber mitgebrachten Sachen kam, bemerkte man vor allen Dingen sechs zwölfpfündige Ranonen (zu welchen freilich die Artilleristen fehlten), 7000 Flinten, worunter viele noch ungeschäftet waren, eine nicht geringe Zahl von Pistolen, Bajonetten und anderen Wassen, und einen

nicht unbedeutenden Vorrath von Pulver und Rugeln. Dies alles beutete auf die nabe Bertreibung ber Genneser. Es famen aber baneben nach einander noch zum Bor-Schein: 7000 Cache Getreide, 3000 Rocke, und die gleiche Ungahl von Schuhen zu einer vorläufigen Ausstattung bes burftigen Theils ber Einwohner, welcher in des Ronigs Dienste zu treten verlangen wurde. Immer blieb es Danfes werth, daß ein Privatmann, den die Abenteuerlichkeit zu feltsamen Unternehmungen trieb, mehr Reichthumer, als man je auf Einem Dunfte ber Infel vereint gefeben batte, zusammenbrachte, um sich in hobere Achtung zu feten: benn, als alles ausgeschifft war, mochte fich ber Werth bes Bangen, das mitgebrachte Gelb dagu gerechnet, leicht auf Eine Million Thaler belaufen. Auch erschien Theodor den Korfen, die ju allen Zeiten an den noth: wendigsten Dingen Mangel gelitten batten, nur in bem Lichte eines übermenschlichen Wesens, bas vom Simmel felbst zu ihrer Befreiung gefandt worden.

Um nicht allzu aussührlich zu seyn: Theobor zog, von dem Jubel der Menge begleitet, nach Campoloro, wo er in dem bischöflichen Palaste seinen Wohnsis ausschlug, sich mit Wachen umgab, und zwei Kanonen vor seine Wohning stellte. Eine seiner ersten Maßregeln war, daß er Minister ernannte: den Advokaten Kosta zum Kanzler, Giacinto Paoli zum Schapmeister, Giafferi zum Oberbezschlschaber der Truppen. Demnächst ernannte er drei Obersten und vier und zwanzig Hauptleute für eben soviel Kompanien, jede zu 200 Mann. Da diese binnen zwei Tagen aus den nächsten Bezirken vollzählig waren, denn Jeder wollte eine Zechine, eine Flinte und ein Paar

Schube gewinnen : fo ruckte er ungefaumt ins Relb, griff ben nachsten genuesischen Wosten an, und schlug ibn in Die Klucht. Loborcifend wurde Diefe unbedeutende Begebenheit durch die gange Infel verbreitet; und da bas Bolk von allen Seiten berbeiftromte, feinen Retter und Befreier fennen zu lernen: fo lag bierin die naturlichste Aufforderung zu einer feierlicheren Thronbesteigung in Roige einer formlichen Mahl. Rapitulation. Für den Abschluß derfelben bedurfte es bevollmächtigter Vermittler gwischen Theo. bor und den Rorfen. Giafferi und Gigeinto Daoli, fur Diefen Zweck gewählt, ftellten folgende Bedingungen foft: "Theodors Burde follte erblich fenn, nach dem Erlofchen feines Geschlechts aber an bas Bolf guruckfallen, Damit es nach beffer Einficht über bie Staatsform verfugen tonne. In allen großen Ungelegenheiten follte ein Rath von 24 Gliedern befragt werden, und ein beständiger Ausschuß von drei Gliedern fete am Sofe gegenwartig bleiben. Dem Ronige wurde gur Pflicht gemacht, Katholifcher Religion gu fenn, nur Gingeborne gu ben Staats. amtern und Burden zu ernennen, und in Friedenszeiten, außer feiner Leibmache, feine Truppen gu halten. Die jahrlichen Steuern wurden auf ein billiges Dag befchrankt. Rach einem besonderen Artifel war der Ronig verbunden eine Universitat zu fiften, und aus den geeigneten Be-Schlechtern einen Abelstand gur Ehre und gum Ruhme bes Reichs zu errichten." Nachdem nun Theodor Diesen Babl. vertrag unterzeichnet und beschworen hatte, murde er unter freiem himmel mit einer Rrone von Laub geschmuckt, feierlich als Theoder der Erfte, Ronig von Korfita und Rapraja, ausgerufen, und auf den Schuttern der Bornehmsten im Triumphe durch die gange Gegend umber-

Theodor hatte sich seine Bestimmung viel leichter gestacht, als sie wirklich war. Die größte, von einem Einstelnen nicht zu überwindende Schwierigkeit lag in den alten Gewohnheiten, oder vielmehr Unarten der Korsen. Sie waren tapfere Manner; allein sie verschmäheten die Mannszucht, gleich den Wilden. Auf gleiche Weise hatzten sie viele gesellige Tugenden; allein der Blutrache zu entsagen, ging wider ihr Ehrgefühl. Dies waren denn die beiden Klippen, an welchen Theodor über furz oder lang scheitern mußte.

Rur fur ben nachsten Augenblick war ihm alles aun: ffig. Ohne Mube brachte er ein heer von 25,000 Mann gufammen, bas er, acht Tage nach feiner Rronung, ins Reld führte, und an deffen Spige er die Genuefer aus Portovecchio und Sartene verjagte oder gefangen nahm. Er ruckte bierauf vor Bastia und forderte den genucfischen General : Rommiffar auf, diefen Plat binnen gebn Tagen mit feinen Truppen gu raumen, widrigenfalls er, nach gewaltsamer Einnahme des Plates, feine Schonung ju ermarten babe. Der genuesische General : Rommiffar lachte Diefer Aufforderung, weil er die Sitten der Rorfen fannte, und genau wußte, was er von Theodors Angriffsmitteln su furchten batte. Dirflich fam es nie zu einem Sturm; und obwohl fich die Korfen tapfer genug schlugen, so oft Die genuesischen Truppen einen Ausfall wagten, fo ent-Schied über ben Nichterfolg der Belagerung, die immer nur eine Berennung blieb, boch nichts fo fehr, als die alte Gewohnheit diefer Infelbewohner, nur acht Tage im Relde

Felde zu bienen und bann, von Andern abgeloft, in ihre Beimath guruck zu fehren.

Ge langer Theodor auf Rorfifa verweilte, besto mehr wurde er des Unterschiedes inne, der die Bewohner biefer Infel von den übrigen Italianern fonderte. Ihr bochft unvollfommner Gesellschaftszustand vertrug fich nicht mit anhaltenden Unftrengungen, Allerdings fonnte Diefer Gefellschaftszustand verbeffert werden; dazu aber bedurfte es nicht bloß der Zeit, sondern auch eines anhaltenden Friebens, b. h. einer Wohlthat, Die zu genießen Theodor nun einmal nicht vom Schicksal erforen war. Er gerieth auf ben heilsamen Gedanken, Sandwerker und Runftler burch angebotene Bergunftigungen vom Restlande zu berufen, eine Rolonie von deutschen Protestanten und eine zweite Rolonie von hollandischen Juden anzulegen. Doch ebe einer von diesen Entwurfen ins Werk gerichtet werden fonnte, entschied ber Drang ber Umftande über feine Ents Schluffe. Bon allen Machten, benen er feine Erhebung befannt gemacht batte, beeilte fich feine, ibn anguerfennen; jene 2000 Albaneser, die Ragocyn und Achmet : Das icha ihm verheißen hatten, blieben aus; die ihm unents behrliche Zufuhr von Tunis ber feckte; fein Geldvorrath war ber Erschöpfung nahe. Unter biefen Umständen ges wannen die Befanntmachungen der Genueser, seine Person betreffend, einen Glauben, den die Rorsen ihnen fruber versagt hatten: der Salbgott, den man vor wenigen Do: naten angebetet hatte, fank auf die Dimenfionen eines Marktschreiers in der Meinung derjenigen guruck, die mit dem neuen Zustande der Dinge unzufrieden zu senn Urfache hatten, ober zu haben glaubten. 2m meiften

beleidigte Theodor burch bie Muhe, Die er fich gab, feine Unterthanen von der Blutrache zu entwöhnen. Die Unerbittlichkeit, womit er biese porgebliche Tugend in ein Rerbrechen permandelt, und als folches mit dem Galgen beftraft hatte, machte ibn zu einem Gegenstande bes Saffes, ber Verschwörung sogar. Noch wagte man fich nicht gegen ibn bervor, weil man feinen Unbang fürchtete; als aber die Berennung von Baftia, Miaccio und G. Fiorenzo aufgegeben war, und als die Genueser, um ihren Unftrenaungen größeren Nachdruck zu geben, auf seinen Ropf einen Preis gesett, und ihren forsischen Unterthanen iede Gemeinschaft mit ihm bei harten Strafen verboten hatten, ba fing feine Lage an, von Tag zu Tage immer miflicher gu werben. Gigenfinnig bis gur Berblendung, hoffte Theo. bor feinen Roniastitel badurch zu retten, bag er Dungen mit feinem Stempel ichlagen ließ, und einen Mitterorden unter der Benennung "Drden der Erlofung" ftiftete; boch bies alles verhinderte nicht, daß der Raltsinn der Rorfen wuche. Es fehlte wenig daran, daß fie ihm Borwurfe machten wegen der Opfer, die er ihnen dargebracht hatte. Auf einer, nach Cafacconi von ihm zusammenberufenen Consulta, sprach er am 2. Sept. mit Beredsamfeit von feinen Erfolgen, feinen Soffnungen, und ermahnte Die Berfammlung zu ftandhafter Ausdauer im Rampfe fur bie Freiheit, und im Bertrauen zu dem felbstgemablten Oberhaupte; wobei er nicht unterließ, seine Berheißungen von naher Sulfe des Auslandes zu wiederholen. Allein feinen Worten gebrach die Rraft der Ueberzeugung : man erhob Zweifel gegen feine Berficherungen, man nannte fich getaufcht, und drohete mit Berfagung des Gehorfams, wenn

es unmöglich ware ben Dingen eine vortheilhaftere Wens bung zu geben. Nach so unangenehmen Erörterungen enbigte die Versammlung damit, daß Theodor freiwillig erflarte, der Königswurde entsagen zu wollen, wenn gegen das Ende des Oktobers die versprochene Hulfe nicht einträfe.

Worauf er mit fo viel Bestimmtheit rechnete, ift nicht gang entschieden; nicht unwahrscheinlich aber ift, bag es ihm gelungen war, zweitausend Albaneser burch große Berheifungen zu dem Berfprechen zu bringen, daß fie unter ihm dienen wollten. Unführer derfelben mar der Dartheiganger Rurafa : ein Mann, bem es, wie allen Geines. gleichen, nur um Bewinn zu thun war. Da nun auch der Konig von Reapel sich um seine Dienste bewarb: fo gog Rurafa das Sichere dem Unfichern, den rechtmäßigen Ronig bem Abenteurer vor. Dies gefchab gerabe in ber Veriode, wo Theodor's Angelegenheiten febr miglich geworden waren. Er felbst verzweifelte von jest an eben fo febr an feiner Sache, als an der Sache ber Rorfen. Um auf eine wurdigere Urt auszuscheiden, berief er eine neue Bersammlung nach Sartene. Sier erflarte er, baf er beschlossen habe, fich auf einige Zeit zu entfernen, um die Unfunft der ausbleibenden Sulfstruppen zu beschleunigen. Was er sonft noch fagte, bezog fich auf die Berwaltung bes Konigreichs mahrend feiner Abwesenheit. Er felbft fette, wenige Tage barauf, Die 3wischenregierung ein, von welcher er glaubte, daß fie feine Rechte am gewiffenhaftesten bewahren wurde; sie bestand aus acht und zwangig ber angeschenften Baterlandsfreunde, an deren Spite Giafferi, Giacinto Paoli und Ornano ftanden. Begleitet von seinen Freunden begab er sich den 11. Nov. nach Aleria, von wo er auf einer provenzalischen Tartane mit seinem Ranzler Costa, einem Rammerherrn, einem Sekrestär, zwei Pagen und dem jungen Grafen Ceccaldi nach Livorno unter Segel ging.

Gleich vergeblich waren feine Bemuhungen in Rlos rent, zu Rom und zu Paris. Un bem letteren Orte, trot feiner Berkleidung, leicht erkannt, erhielt er von der Regierung ben guten Rath, fich schleunigst zu entfernen, wenn er der Verhaftung entgeben wolle. Er begab fich also über Rouen nach Umsterdam, wo seine Ueberredungsgabe in der Begehrlichkeit svefulirender Raufleute bald einen angemeffenen Wirkungsfreiß fand. Es waren vorzuglich portugiesische Juden, welche, durch die Aussicht auf einen einträglichen Sandel mit Korfita verführt, fich zu jedem Borschuß, den Theodor von ihnen fordern konnte, bereit finden liegen. Bon ihnen, oder vielmehr durch fie, mit Artillerie, Munition und anderen Rriegsbedurfniffen, porgualich aber auch reichlich mit Geld verfeben, fehrte jener im Berbfte bes Jahres 1737 nach Rorfika guruck, wo er, bei feiner erften Unfunft, mit dem vollen Ausbrucke ber Freude empfangen wurde.

In dem Verhaltnis der Genueser zu den Korsen war, wahrend seiner Abwesenheit, alles wenigstens in so weit beim Alten geblieben, als die korstanische Zwischenregiesrung keinen errungenen Vortheil ausgeopfert, und alle Unsträge zu einer Verschnung standhaft abgelehnt hatte. Nach seiner Rücksehr schloß die genuesische Regierung aus der Fülle des Kriegsmaterials, das er mitgebracht hatte, das die Suveranetät über Korsika für sie unwies

berbrinlich verloren gehen wurde, wenn sie nicht außerorbentliche Mittel ins Spiel zoge. In der That war dies Kriegsmaterial so bedeutend, daß es kaum von bloßen Privatpersonen herrühren konnte; denn es bestand aus 12 vier und zwanzigpfündigen, aus 12 zwölfpfündigen Kanonen, aus 6 Feldschlangen, 6000 Flinten, 1300 großen Musketen, 2000 Bajonneten, 2000 Paar Pistosten und 180,000 Pfund Pulver, Blei, Eisen und Kriegssgeräth aller Art, wozu noch eine Menge Unisormen, Schuhe und andere Bekleidungsstücke kamen. Der Beisstand einer großen Macht schien unzweiselhaft; und das Einzige, was die letztere Boraussetzung entkräftete, war der Umstand, daß Theodors Gefolge nur aus 20 Personen bestand, von welchen jedoch einige Kriegsleute waren, deren Bestimmung auf den Artisseries Dienst zu gehen schien.

Die Republik Genua war von ihren Agenten im Auslande allzu gut bedient, als daß der neue Sturm, der wider sie im Anzuge war, sie håtte überraschen können. Schon hatte sie zur Ableitung desselben entsernte Vorscherungen getrossen, die sie, um volle Sicherheit für die nächste Zufunft zu gewinnen, nur zu verstärfen brauchte. Der Ramps mit dem Gelde, worin alle europäische Rezgierungen dieser Zeit, die brittische allein etwa ausgenommen, befangen waren, hatte auch Frankreich zum Schuldener der Republik Genua gemacht. Da nun dies Königereich um die Zeit, von welcher hier die Rede ist, von dem haushälterischen Kardinal Fleuri verwaltet wurde, dem nichts so sehr am Herzen lag, als die Verminderung der französsischen Staatsschuld: so wurde es der Regierung Genua's nicht schwer, den Hos von Versailles zu einer

folchen Absendung von Truppen zu bereben, wodurch die Suveranctat Genua's über Korsika vollkommen gesichert wurde. Freilich schien es nicht sehr chrenvoll, eine alte Schuld mit französischem Blute abzutragen: allein dies war eine Betrachtung, über welche man leicht hinweg kam; und nachdem der Wiener Hof seine Einwilligung in das Unternehmen gegeben hatte, verschleierte man den nicht ganz rühmlichen Vertrag mit den Genuesern dadurch, daß man ihm die Benennung eines Pazisistations Planes gab, der zum Vortheil beider Partheien vollstreckt werden sollte.

Che diefe Bollftreckung anbeben fonnte, verfloffen, unter den nothigen Zuruffungen, noch einige Monate. Theodor war mit der Belagerung von Aljaccio beschäftigt, bas er zu gande und zu Baffer eingeschloffen batte, als, im Februar bes Jahres 1738, ber Graf Boiffieur mit einer farten Rlotte auf der Bohe von Korfika erschien, und unmittelbar barauf landete. Unfabig, ben Rampf mit so zahlreichen und so geubten Sulfstruppen zu bestehen, begriff Theodor auf der Stelle, daß er seine Ents wurfe aufgeben muffe, wenn er nicht vor der Zeit zu Grunde geben wollte. Er schiffte fich bemnach ohne Beits verluft mit allem, was er mitgebracht hatte, wieder ein, und nahm feinen Lauf junachst nach Reapel. Dier vers haftet, nach wenigen Tagen aber wieder in Freiheit gefest, begab er fich schleunig nach Holland, um fich wegen bes Sehlschlags feiner Unternehmungen bei feinen Freun. ben und Gonnern zu rechtfertigen, und ging barauf nach London, bas er von nun an nicht wieder verließ.

Entblogt von allen andern Mitteln, mit Unftand zu leben, nahm er seine Zuflucht von neuem zum Schulbenmachen;

faum aber war er bamit auf 15,000 Df. Sterling gefommen, ale die gerechten Forderungen feiner Glaubiger ihm einen bleibenben Aufenthalt in Rings Bench bereiteten. Auch bier entfagte er bem Stolze nicht, womit die forfische Koniastrone ihn erfüllt hatte; und vielleicht trug dies fer Stolz das Meifte dazu bei, daß er fein widriges Schickfal mit stoischer Gelassenheit ertrug, mabrend die milben Gaben folger Lords feine Lage erleichterten. Gine, int Sabre 1755 erfchienene Parliamente Afte, wodurch bie Freilassung folder Schuldner verfugt wurde, beren 3ablungsunfahigkeit erwiesen fenn wurde, fette ihn endlich wieder auf freien Rug. Mit abgezehrtem Rorper, ber burch ben Verluft eines Auges noch mehr entstellt war, trat er in die Gesellschaft guruck. Horatio Walpole empfahl ihn dem öffentlichen Mitleid in einem beredten Auffaße, worin von ihm ausgesagt wurde: "daß fein Unspruch auf den Ronigstitel eben fo unbestreitbar sei, als der irs gend eines Mongrchen, felbst ber altesten Rurftengeschlech. Es machte ben Englandern Bergnugen, einem Ros nige Almofen zu reichen, den die Frangofen entsetzt hatten. Richt unbedeutend war also die Summe, die fur Theodor gusammengebracht wurde. Der Charafter diefes merkwurdigen Abenteurers verleugnete fich jedoch felbst in dent Augenblicke nicht, wo die abgeordneten Ueberbringer, unter welchen fich, außer Lord Littleton, mehrere vornehme Berren befanden, fich bei ihm melden liegen. Er ließ fie erfuchen, einige Augenblicke bei feinem Wirthe einzutreten, ehe fie in bas vierte Stockwerk zu ihm binauf stiegen. Diese Zwischenzeit benutzte er zu einer folchen Anordnung feines Zimmers, bag jum Wenigsten ein Schatten feiner

eingebildeten Größe sichtbar werden konnte. Unter dem himmel seines weggeräumten Bettes fanden ihn die Abgeordneten bei ihrem Eintritt in sein Zimmer auf einem Lehnstuhl sigend; und ohne aufzustehen, empfing er die ihm angebotene Wohlthat mit so viel Wurde, daß die Abgeordneten nicht wenig über sein Benehmen erstaunt waren. Er lebte seitdem mit einiger Gemächlichkeit noch ein halbes Jahr, und starb den 11. Dez. 1755, nachdem er seinen Gläubigern sein Königreich Korsika zum Zahlungszunterpfande überwiesen hatte.

Das Ende eines so merkwürdigen Mannes, wie Theopor von Neuhof, mit Stillschweigen zu übergehen, wurde und in dieser Auseinandersetzung zum Vorwurfe gereicht haben \*). Zetzt kehren wir zu dem Schieksale Korstskaben kurück.

Graf Boissieux ging, als Vollstrecker des sogenannsten Pazisistations, Planes, mit so wenig Ueberlegung und zugleich mit so viel Härte gegen die Korsen zu Werke, daß er in seinen Bemühungen, sie zur Unterwerfung zu bringen, aufs Vollkommenste scheiterte. Glücklicherweise starb dieser General im nächsten Winter zu Ajaccio. Sein Nachfolger im Oberbesehl über die französischen Truppen auf Korsika, war der Marquis von Maillebois; und dieser

<sup>\*)</sup> Ju England wurde folgende simmreiche Grabschrift für ihn abgefaßt:

The grave, great teacher, to a level brings Heroes and heggars, galley-slaves and Kings. But Theodor this moral learn'd ere dead. Fate pour'd its lesson on his living head: Bestow'd a kingdom and deny'd him bread.

wußte so kraftvolle Maßregeln zu nehmen, und dabei so viel Vertrauen einzusidgen, daß die Insulaner sich im Jahre 1739 zur Niederlegung der Waffen entschlossen, während ihre vornehmsten Unführer, Siafferi und Hiacinth Paoli, sich nach Neapel begaben.

Es trat ein Friedenszustand ein, der etwa anderthalb Sahre dauerte. Der Ausbruch bes ofterreichischen Erbfolgefrieges befreiete Die Rorfen von ber Gegenwart ber franzofischen Truppen, welche von 1741 nach Deutschland verfest wurden, mo, wie bereits ergablt worden ift, Maillebois in Berbindung mit bem Rurfurften von Baiern, eine Aufgabe zu lofen fand, Die groffere Schwierigkeiten mit fich führte, als die Unterwerfung der Korfen. Diese traten, gleich nach Maillebois Entfernung, in die Rebellion guruck, ber fie wider ihren Willen entsagt batten. Ihre Sauptanführer waren Giafforio und Matra; und beibe fanden einen Gehulfen in bem Grafen Nivarola, einen Rorfen, ber, von einigen englischen Schiffen unterftußt, fich im Sahre 1745 bas Verdienst erwarb, die Genueser aus den Restungen Bastig und San Riorengo gu vertreis Leicht hatten die Rorfen in Diefer Periode, wo die ben. Republik Genua sich durch Frankreich und Spanien in bem ofterreichischen Erbfolgetrieg verflochten fab, noch grofere Vortheile davon tragen fonnen; allein ihre inneren 3miftigkeiten bemmten ihre Fortschritte, und machten es fogar ihren Seinden leicht, die verlorenen Festungen wieder ju erobern. Diefer Zwiftigkeiten mube, fchieden Matra und Rivarola aus, und neue Aussichten auf glückliche Erfolge boten fich bar, als der Dberbefehl auf Gafforio, einen Mann von erprobter Tapferkeit, übergegangen war.

Safforio traf folche Einrichtungen, daß bie korsische Regies rung einige Festigkeit erhielt. Er war mit Entwürfen zur Befreiung seines Vaterlandes beschäftigt, als er im Jahre 1755 durch genuesische Emissarien, wie man behauptet, ermordet wurde.

Gein Tod fturgte Rorfifa in die alte Unordnung que ruck, bis, burch seinen Bater von Reavel abgesendet, Wastal Waoli erschien, ben Muth feiner niebergebeugten Mitburger wieder aufzurichten. Bum Dberhaupt und General von ihnen gewählt, arbeitete Maskal Maoli nur babin, die alten Migbrauche abzustellen, und mit bem Uckerbau zugleich die Runfte und Wiffenschaften zu beleben. Seine Bemuhungen blieben nicht ohne Erfolg; nur bag, auf die gerinaste Veranderung, alles in das alte gesells schaftliche Chaos guruckfehren mußte, fo lange die Freiheit und Unabhangigkeit Rorfika's nicht auf feste Grundlagen gestellt war. Die Genueser befanden sich noch immer in bem Befige von Baftia, San- Fiorenzo, Calvi, Algagliola und Aljaccio. Sie von diesen Dunkten zu vertreiben, war Die Aufaabe, welche Wastal Waoli zu lofen hatte. Richt ungunftig waren die Umftande mabrend jenes fiebenjabris gen Rrieges, welcher Franfreich verhinderte, ben Genuefern auch nur ben fleinsten Theil seiner Staatsfraft guguwenden. Daß Paskal Paoli diese Umftande nicht benutte, mochte mehr von feiner Lage, als von feinem guten Wil-Ien herrühren. Genug, der Friede von Kontainebleau fant zu Stande, ehe und bevor die Genueser einen wesentlichen Abbruch auf Rorfika gelitten hatten; und ngch dem Berluste so wichtiger Rolonieen, wie Kranfreich durch diesen

Frieden einbuffte, fonnte Korfifa - ein Gegenftand feiner Begehrlichfeit werben.

Die Verträge mit den Genuesern waren von Seiten des französischen Hofes (dessen Geldbedürfniß unendlich war) von einer Zeit zur andern erneuert worden, als er im Jahre 1764 die Vertheidigung der Häsen und Festungen von Korsika übernahm; nur daß die Absicht der französischen Regierung nicht sowohl auf eine gewaltsame Unterwerfung der Korsen, als vielmehr auf eine Abtragung der neuen Schulden ging, die sie in Genua gemacht hatte.

In Verhaltnissen dieser Art andert sich die Ansicht nur allzu leicht durch die Entgegengesetztheit der Bestrebungen. Die Genueser drangen auf die Zurückführung der Korsen unter ihr Joch; und da die Franzosen sich mit einem so widerwärtigen Geschäfte nicht besassen wollten, und den Korsen sogar Zeit zur Vertreibung der Genueser aus der Insel Capraja gaben, ja sogar Ajaccio räumten: so mußte der genuesischen Regierung endlich einleuchten, daß eine Suveränetät, um welche sie seit vierzig Jahren gefämpst hatte, ihren Werth verloren habe — in einem so hohen Grade sogar, daß Korsika zu einem Kredsschaden geworden wäre, der die ganze Republik zu verzehren drohe.

In dieser Ueberzeugung entschloß sich der genuesische Senat, gegen die Zeit, wo die Franzosen Korsika verlassen sollten, seine Nechte auf diese Insel an die französische Krone abzutreten. Ludwig der Funfzehnte aber weigerte sich nicht, einen Antrag anzunchmen, den die Klugheit seines Ministers Choiseul gewissermaßen erzwungen hatte.

Den 15. Mai 1768 wurde zu Versaisles ein Vertrag geschlossen, wodurch Korsika an Frankreich unter folgenden Bedingungen abgetreten wurde: der König von Frankreich garantirte der Nepublik Genua ihre Besitzungen auf dem festen kande für ewige Zeiten, und machte sich anheischig, ihr nicht nur die Insel Capraja wieder zu verschaffen, sondern ihr auch, zehn Jahre hindurch, jährlich 200,000 Livres zu bezahlen; die Nepublik dagegen behielt sich das Necht vor, die Oberherrschaft über Korsika wieder zu erslangen, wenn sie dem Könige die Kosten des Feldzuges und die Unterhaltung der Truppen erstattete.

Go war benn bas Loos über die Rorfen geworfen. Baren fie ein aufgeklartes Bolt gewesen, fo wurden fie begriffen haben, daß all ihr Elend und Ungluck einzig von bem Berhaltniffe berrubrte, worin fie zu einer schwachen Regierung fanden, die fich nur durch Unterdrückung der edelften Rrafte ihrer Unterthanen in einem gemiffen Genn erhalten konnte; daß also die gangliche Aufhebung dieses Berhaltniffes durch die Bereinigung Rorfifa's mit Frankreich die größte Wohlthat mar, die das Schickfal ihnen zuwenden konnte. Doch sie protestirten gegen die Abtretung, und leiteten einen Widerstand ein, der im Sabre 1768 ben Frangosen mehrere tausend Menschen, und nicht weniger als 30 Millionen Livres kostete. Erft als im folgenden Jahre das frangofische Beer verftarkt, und an Die Stelle des Marquis von Chauvelin der Graf von Baux getreten war, unterwarf fich ein Diftrift nach dem andern, während die Sauptanführer fich in die benachbarten Staaten gerftreuten, und Paskal Paoli fich nach England begab, auf beffen Beiftand er bloß deghalb vergeblich gerechnet hatte, weil dies Reich in Offindien größere Zwecke verfolgte.

Als Bestandtheil des französischen Reichs war Rorfita vom Schicksal zu einer Berühmtheit erkoren, die es in keiner früheren Periode hatte gewinnen können. Denn dreisig Jahre nach der ersten Einverleibung saß auf dem französischen Thron der Sohn eines korsischen Advokaten; und nachdem dieser merkwürdige Mann, als Kaiser der Franzosen, die ganze europäische Welt in Unruhe und Verwirrung gebracht hatte, fügte es sich, daß der jüngste seiner Brüder den Titel eines Königs von Westphalen, sechs Jahre hindurch, mit eben dem Erfolge führte, womit ein westphälischer Edelmann den eines Königs von Korsika geführt hatte. Um Tage liegt, daß dies nie hätte der Fall werden können, wenn Korsika unter der Herrsschaft der Genueser geblieben wäre, oder einen besonderen Staat gebildet hätte.

(Fortfetung folgt.)

## Send schreiben

## des Grafen von St. Simon an die Philanthropen Frankreichs \*).

Meine Berren!

Die Leibenschaft, von welcher Sie befeelt werben, ift gottlichen Ursprunge: fie ftellt Sie oben an unter ben

<sup>\*)</sup> Mir ersuchen unsere Lefer, Diefes Sendschreiben als eine Enisobe zu betrachten, welche ben vierten Artifel ber Abbandlung, beren Gegenstand ber Graf von St. Simon ift, von bem funften fondert. Das Einzige, mas wir bei biefer Episode beabsichtigen, ift, ben Charafter Diefes ausgezeichneten Mannes in den moglich engften Rabmen zu faffen; und zwar auf eine folde Beife, daß binfichtlich beffen, mas mir bisber von ihm ausgefagt haben, kein Zweifel ubrig bleiben fann. Das Sendschreiben felbit befindet fich am Schluffe bes Système industriel : eines Berts, bas im Sabre 1821 erfchien. Da bie Begiehungen, unter welchen es geschrieben murbe, in dem Laufe der letten fechs Sabre meiftens verwischt find : fo fann bas Sendschreiben als eine Antiquitat betrachtet werden, beren Mittheis Inng eben fo wenig gefährlich ift, als die einer Abhandlung Genes fa's oder Plutarch's. Freilich ift ber hauptgebanke - Die nabe Bilbung einer befferen, b. b. einer ben gegenwartigen Bedurfniffen ber Gesellschaft entsprechenden Lebre - von fo großer Wichtigkeit, baff man ihn nicht eifrig genug auffaffen, nicht vielseitig genug verarbeiten fann : allein wer wagt es, bem Grafen von St. Simon Bormurfe baruber zu machen, baff er biefen Gedanken guerft ausaefprochen, und bem vagen Treiben feiner Zeitgenoffen baburch eine andere, und zwar eine febr ernsthafte, Richtung gegeben bat? Das achtrebnte Sahrhundert batte feinen St. Simon in dem Grafen von Bingendorf; und diefer Graf bat bis auf unfere Zeiten nichts von

Christen; sie giebt Ihnen das Necht, sie legt Ihnen die Pflicht auf, alle bosartigen Leidenschaften zu befämpfen, und Mann gegen Mann mit Denjenigen zu ringen, die sich von diesen Leidenschaften beherrschen lassen.

Ihre Vorganger haben die gesellschaftliche Organisation des menschlichen Geschlechts begonnen; Ihre Bestimmung ist, dies heilige Werk zu vollenden. Die ersten Ehristen haben die allgemeine Sittenlehre dadurch gegründet, daß sie in den Haldsten, wie in den Palasten, das göttliche Prinzip verfündigten: Alle Menschen sollen sich als Brüder betrachten, sich unter einander lieben und sich gegenseitig unterstüßen. Sie haben nach diesem Prinzip eine Lehre gebildet; allein diese Lehre hat von ihnen nur den Charakter der Spekulation erhalten, und die Ehre, die weltliche Macht diesem göttelichen Axion gemäß zu organistren, ist Ihnen, meine Herzen, ausbewahrt worden. Von Ewigkeit her sind Sie bestimmt gewesen, den Fürsten zu beweisen, daß ihr Vorstheil und ihre Psticht im gleichen Maße fordern, ihren

seiner Achtungswürdigkeit verloren, die sich auf nichts so sehr gründet, als auf die tugendliche Gesinnung dieses Sektenstifters. Indem St. Simon der Zinzendorf des neunzehnten Jahrhunderts ist, wird er besonders achtungswürdig durch den Umfang von Eknsicht, worin er ausgemittelt hat, welcher Art die Lehre seyn muß, welche sich, mitten unter den Fortschritten der physischen Wissenschaften, und in dem täglich wachsenden Gebiet der Beobachtung und Erfahrung, be, haupten will. Irren wir nicht sehr, so werden die gesellschaftlichen Erscheinungen der nächsten Jusunft in allen katholischen Ländern, hauptsfächlich aber in Spanien, in Italien und selbst in Frankreich, den Beweis für die Nichtigkeit der St. Simonischen Anschauung von der Nothwendigkeit einer haltbaren Lehre liefern. Doch genug zur Nechtsertigung der Mittheilung des nachfolgenden Sendschreibens!

Unterthanen die Verfassung zu geben, welche direkt auf die Verbesserung des gesellschaftlichen Dasenns der zahls reichsten Klasse abzweckt; Sie haben den Beruf, die Haupster der Nation dahin zu vermögen, daß sie ihre Politik dem Fundamental-Prinzip der christlichen Sittenlehre unsterordnen.

Nur Philanthropen haben das menschliche Geschlecht beim Zusammensturz der römischen Macht vor gänzlicher Herabwürdigung bewahrt. So weit der Unterschied des Zivilisations. Grades es gestatten kann, sind die gegenwärztigen Umstände, wie damals; und gleiche Ursachen haben gleiche Wirkungen hervorgebracht. Sie mussen, meine Herren, dem Beispiele Ihrer Vorgänger folgen; Sie mussen eine der ihrigen gleiche Thatkraft entwickeln. Haben zene die christliche Neligion gegründet, so mussen Sie die selbe regeneriren. Sie mussen die Organisation des Mosral-Systems vervollständigen; Sie mussen die weltliche Macht demselben unterwerfen.

Laffen Sie uns, meine Herren, uns felbst Nechenschaft geben von dem gegenwärtigen Zustande der Gesellsschaft; und indem wir unsere. Bliebe zunächst auf Frankzreich heften, wollen wir damit beginnen, daß wir die Lage erforüben, worin es sich hinsichtlich seiner vornehmssten Institutionen befindet, d. h. hinsichtlich der Geistlichsteit, des Königthums und der richterlichen Gewalt.

Die französische Geistlichkeit ist ein Bruchtheil der christlichen Geistlichkeit. Sie hat also von ihrem göttlischen Stifter den Auftrag erhalten, ohne Unterlaß die Sache der Armen zu vertreten, und ohne Unterbrechung an der moralischen und physischen Verbesserung des Schicksals

bieser Klasse zu arbeiten. Nun aber ist es Thatsache, baß sie diesen himmlischen Austrag so sehr aus dem Auge verzloren hat, daß heut zu Tage ihre einzige Beschäftigung darin besteht, dem Bolke den aller unbedingtesten Gehorzsam gegen die Mächtigen der Erde zu predigen; und daher kommt es, daß sie auch nicht das Mindeste thut, die Fürzsten, so wie ihre Umgebung, an die Pflichten zurück zu erinnern, welche die Religion ihnen in Beziehung auf das Bolk auslegt.

In Frankreich, wie im ganten Europa, war bas Ronigthum urforunglich eine barbarische Inftitution, b. 6. Diese Sustitution wurde in Kranfreich von den barbarischen Bolfern gestiftet, welche die Romer aus diefem Lande verjagten. Allein Diefe Institution bat durch die Ronige Frank, reichs ihr Wefen verandert, Anfangs, als fie die chriftliche Religion gur ihrigen gemacht, und noch gang besonders. als fie ben Titel "Ronig von Gottes Gnaden" angenommen hatten; benn burch die Unnahme Diefes chriftlichen Titels hatten fie handgreiflich die Berbindlichkeit übernommen, rafilos an ber Berbefferung bes Schickfals ber gable reichsten Rlaffe ihrer Unterthanen zu arbeiten. Run aber ift es über allen Streit hinaus, daß das Ronigthum biefe Berbindlichkeit aus ben Augen verliert, fo oft es fich von einer Beiftlichkeit und von einem Abel beherrschen laft. aus benen bloge Blutigel bes Bolfs geworben find.

Betrachten wir endlich die richterliche Gewalt, so wers ben wir erkennen, einerseits, daß die christlichen Verrichtungen der Nichter darin bestehen, die zwischen Privatpersonen vorkommenden Streitigkeiten auszugleichen, vorzüglich aber, sie gegen jede Willfür der Regierung zu vertheibigen; andererseits, daß sie in dem gegenwärtigen Augenblick, nur darauf ausgeht, die unbedingteste Willfur einzuführen.

Reinesweges mocht' ich hieraus den Schluß ziehen, daß alle Geiftlichen, alle Minister und alle Nichter bose Abssichten haben; ich bin im Gegentheil davon überzeugt, daß sie es recht gut meinen. Sie thun freilich Boses; aber sie haben die Absicht Gutes zu stiften, und ich bin sogar der Meinung, daß die Meisten ihr Betragen verändern werden, wenn die bessere Bahn für sie gefunden sepn wird.

Sie sehen, meine Herren, daß die politische Lage, worin sich Frankreich gegenwärtig befindet, sehr schlimm ist, weil die großen Gewalten, deren christliche Bestimmung keine andere ist, als in ihren verschiedenen Wirzkungskreisen rastlos an der Verbesserung des Schieksals der zahlreichsten Klassen zu arbeiten, die ihnen anvertraute Stärke im Gegentheil nur dazu anwenden, eine Ordnung der Dinge geltend zu machen, die zum Vortheil der Regierer und zum Nachtheil der Regierten ist.

Eine zweite sehr wichtige Bemerkung, die wir zu machen haben, besteht darin, daß das Uebel, das die Franzosen von der falschen Richtung ihrer Regierer und von dem schlechten Gebrauch, den diese von der öffentlichen Starke machen, zu leiden haben, nicht das einzige ist, das sie danieder drückt: sie empfinden noch ein anderes Uebel, welches die Folge der Leidenschaft für Eroberungen ist, wozu sie sich von Bonaparte haben hinreisen lassen.

Jedes Bolf, das Eroberungen machen will, ift genothigt, übelthätige Leidenschaften in fich anzuregen, ift

acumunaen, Mannern, welche beftigen Charafters find, fo wie Denen, Die fich als Die Liftigften bewährt haben, ben bochften Grad von Achtung zu bewilligen. Go lange nun Manner Diefes Schlages ihre Thatiafeit im Auslande zeis gen, bewahren die friedlichen Burger, welche babeim bleis ben, einen National. Charafter, bem es nicht ganglich an Burde und Erhebung fehlt. Doch von dem Augenblicke an, wo ber auswärtige Biberffand ben Ausschlag giebt über die Ervansiveraft, offenbaren fich die Wirfungen der Gewaltthattgfeit und Berichlagenheit im Innern. Die Begehrlichkeit war ein National Gefühl gewesen, und von ben Burgern nur auf eine kollektive Weise empfunden worden; die Sabsucht wird ein, in allen Einzelnen porherrschendes Gefühl; die Gelbstfucht, Die der sittliche Rrebeschaden des menschlichen Geschlechts ift, geht auf den Staatstorper über, und wird eine, allen Rlaffen ber Gefellschaft gemeine Rrantbeit.

Bu Anfang ihrer Umwälzung übernahmen die, von der europäischen Feudalität angegriffenen Franzosen, aufs Feierlichste die Verbindlichkeit, nur für die Veschüßung ihres Gebiets zu kämpfen, die anderen Bölfer nur als ihre Brüder zu betrachten, und mit ihnen gemeinschaftliche Sache gegen veraltete Einrichtungen zu machen, denen Europa, troß den Fortschritten der Aufklärung, unterworfen geblieben war.

Diese Politik der Franzosen war rechtlich, weise und zugleich die allernüglichste, die sie annehmen konnten: sie war, im eigentlichsten Sinne des Worts, christlich. Sie hatten ihr getreu bleiben sollen; allein zu ihrem Unglück gaben sie dieselbe auf. Sie ließen sich von den Listigen

bereden, daß sie zu Entschädigungen berechtigt waren, und sahen nicht ein, daß sie diese Entschädigung nicht anders erhalten konnten, als auf Rosten der Bolker, weil diese alle Reichthumer hervorbringen mussen.

Mit dem einfachen Vorsaße, sich zu vertheidigen, waren die Franzosen ins Feld gerückt. Doch nur allzu bald machten sie aus dem Kriege einen Gegenstand der Spekulation; und dieses gegenchristliche Verfahren ihrersseits, brachte sehr schnell ein Bündniss der Völker und der Könige wider sie zu Stande. Zweimal haben sie ihr Gesbiet verheert, ihre Hauptstadt besetzt gesehen. Endlich, in den letzten sechs Jahren, wo sie streng in ihren alten Gränzen eingeschlossen geblieben sind, haben sie auf eigene Kosten das Ansehn und die Bedeutsamkeit ertragen müssen, die sie während ihrer Eroberungen ihren Haudegen \*) und jenen Zivil Beamten zugestanden hatten, welche Vonaparte gebrauchte, um sich Kanonensutter \*\*) zu verschaffen.

Meine Herren, Frankreich wird von einer britten politischen Wunde belästigt; und seine britte Krankheit hat keine andere Ursache, als den Vorzug, den es den Metaphysikern gewährt.

Die Metaphysik hat ben Franzosen große Dienste gesleistet: sie hat, von der Befreiung der Gemeinen an, bis zum Jahre 1789 sehr viel zu den Fortschritten der Zivilissation beigetragen. Allein seit dem Beginn der gesellschaftslichen Krisis, worin die Franzosen und ganz Europa besfangen sind, ist sie standhaft das allerstärkste Hinderniß

<sup>\*)</sup> Sabreurs.

<sup>&</sup>quot;) Chair à canon.

für die Rückfehr des öffentlichen Friedens, vermöge einer festen, d. h. dem Zustande der Aufklärung entsprechenden Ordnung der Dinge, gewesen.

Von der Befreiung der Gemeinen bis zum Anfange der Umwälzung, hat die Metaphysik die Gedanken verswirrt. Sie hat den gesunden Verstand verhindert, sich Sehör zu verschaffen. Sie hat eine Art von unächter poslitischer Doktrin in Sang gebracht, welche die Augen der Seistlichkeit, so wie die des Adels, geblendet hat, was denn freilich nicht versehlen konnte, den Betriebsamen, so wie den wissenschaftlich gebildeten Männern, einen sehr wichtigen Dienst zu leisten.

Die unachte und schwülstige Doktrin, beren Urheber die Metaphysiker sind, hat gegen den Abel und die Geist-lichkeit einen Wall gebildet, hinter welchem die Betriebsamen, so wie die mit dem Studium der Beobachtungswissenschaften beschäftigten Gelehrten, in voller Sicherheit arbeiten konnten. Im Schutze dieses Walls, haben die Bestriebsamkeit und die positiven Wissenschaften alle die Stärke gewonnen, die sie gebrauchen, um mit Vortheil gegen die Geistlichkeit und den Abel zu kämpfen. Es leidet keinen Zweisel, daß die Theologen und die Häupter des Lehnsadels, auf folgende Weise raisonnirt haben würden, wenn die Metaphysiker ihre Ausmerksamkeit nicht abgewendet, ihren Bließen nicht die Vahn entzogen hätten, der sie hätzten solgen sollen.

Der Abel wurde gesagt haben: "Wenn die Betriebsamkeit Fortschritte macht, so wird die Welt sich zivilisten; die Rrirge werden seltener werden, die Wichtigkeit der Rrieger-Raste wird abnehmen, und die Haupter friedlicher Arbeiten werden zuletzt die erste Rlasse der Gefellsschaft bilden."

Und diesem Naisonnement zufolge wurden die Haup: ter der Feudalität die Betriebsamkeit an jedem Auffluge verhindert haben, wozu sie in jener Zeit alle Macht und alle Mittel hatten.

Die Theologen ihrerseits wurden zu sich selbst gesagt haben: "Gestatten wir, daß sich eine Korporation von Gelehrten bilde, deren Arbeiten keinen anderen Zweck has ben, als unsere sämmtlichen Kenntnisse auf Beobachtungen zu gründen: so wird nothwendig eine Zeit kommen, wo die Theologie nichts mehr gilt, wo die Menschen zur reisnen Religion zurückkehren, und alle öffentliche Beamten zwingen werden, nach dem Prinzip zu handeln: Alle Menschen sollen sich wie Brüder betrachten; sie sollen sich lieben und sich unter einander helsen."

Und nach diesem Raisonnement wurde die Geistliche feit, welche damals die Macht und die Mittel dazu hatte, die Fortschritte der Ustronomie, der Physist, der Chemie und der Physiologie unmöglich gemacht haben.

Slucklicherweise für uns, haben, Dank sei den Mestaphysikern dafür gesagt! auf der einen Seite, die dem Studium der Beobachtungswissenschaften hingegebenen Geslehrten Kenntnisse erworben, welche positiver sind, als die der Seistlichkeit, und mit diesen Kenntnissen zugleich die Fähigkeit, dem göttlichen Morals Prinzip Anwendung zu geben; und auf der anderen Seite haben die Betriebssamen durch ihre Arbeiten eine größere Masse von Reichsthümern, und durch dieselbe einen stärkeren Einfluß auf

bas Volk gewonnen, als der Abel; bergestalt, daß die politischen Kräfte in andere Hände gerathen sind, und daß es durchaus unmöglich geworden ist, die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten in den Händen der Geistlichkeit und des Abels zu lassen.

Eine Umwälzung war demnach unvermeidlich geworben. Allein diese Umwälzung wurde sehr schnell zum Ziele
gelangt senn, wenn die Metaphysiter sich nicht damit hatten befassen wollen. Diese Metaphysiter haben der Gesells
schaft eine große Wohlthat dadurch erwiesen, daß sie die Krisis vorbereitet haben; allein sie haben viel Boses dadurch
gestiftet, daß sie diese Krisis leiten wollten. Wie Geistlichkeit und Adel, haben sie ihre Bemühungen über die Gränze hinaus geführt, welche die Bedürfnisse der Gesells
schaft stellten.

Angenommen für einen Augenblick, die Rammer der Abgeordneten wäre nur aus zwei Klassen zusammengesetzt, namentlich, einerseits aus Abeligen und öffentlichen, mit der Verwaltung beschäftigten Beamten, andererseits aus Betriebsamen und aus Personen, deren Arbeiten direkt zu den Fortschritten der Betriebsamkeit beitragen; angenommen also, alle Nichter, Advokaten und andere Legisten wären ausgeschlossen. In diesem Falle würde sich nothwendig eine offene und positive Erörterung zwischen den beiden Partheien einstellen. Der Gegenstand dieser Erörterung nun würde kein anderer seyn, als sesszustellen, ob die Nation zum Vortheil der Kriegsleute, der reichen Müssigen und der öffentlichen Beamten, oder ob sie zum Vortheil der Produzenten organisirt werden müsse; das Ergebnis dieser Erörterung aber würde weder lange aus.

bleiben, noch hinsichtlich des Erfolges ungewiß senn; denn die bei weitem größere Mehrheit der Nation, welche von dem Ertrage ihrer produktiven Arbeiten lebt, wurde sich für die Produzenten erklaren, und es wurde ganz offenbar der Vertheil des Königs senn, diese Meinung anzunchmen und das Verfahren seiner Minister derselben zu unsterwerfen.

In diesem Falle wurde die Politik einfach werden; sie wurde den positiven Charakter annehmen. Man konnte die Einführung einer neuen, dem Zustande der Aufklarung entsprechenden Ordnung der Dinge beginnen; man konnte den ersten Artikel der einzigen Konstitution, welche Festigsteit gewinnen kann, abkassen. Dieser Artikel wurde also lauten:

Der Zweck der politischen Vergefellschaftung der Franzosen ift, durch friedliche Arbeiten positiver Ruglichkeit zu gedeihen.

Die unmittelbare Folge dieses ersten Artifels wurde fenn, daß die, welche die wichtigsten friedlichen Arbeiten leiten, einen entscheidenden Einfluß auf die Berwaltung der öffentlichen Angelegenheiten ausüben muffen.

Die Annahme bieses einzigen Artifels wurde bemnach den Streit beendigen, welcher seit dreißig Jahren zwischen der Geistlichkeit und dem Adel einerseits, und den Betriebsamen und den Gelehrten andererseits Statt findet.

Es bleibt mir noch übrig, Ihnen, meine herren, zu beweisen, daß die Legisten die Beendigung dieses Ramppfes verhindern, indem sie standhaft die Annahme jenes Fundamental-Artifels der Konstitution, und die praktischen Folgen derfelben hintertreiben.

Meine Herren, biefer Beweist geht hervor aus nach: folgender Thatfache, welche gang allgemein befannt ift.

Die Legisten bilden die Mehrheit im Ministerium, wie im Staatsrath; sie sind es, die den drei jest vorshandenen Partheien Häupter gegeben haben; sie leiten die Altra's, sie fombiniren die Plane der Liberalen, sie dienen den Ministeriellen, und sind auf diese Weise die Einzigen, welche allen vorhandenen politischen Handlungen ihre Nichtung geben.

Nicht ohne Grund habe ich behauptet, daß das Uebergewicht der Legisten (welche immer Metaphysiter in der Politik sind) eine von den gesellschaftlichen Krankheiten sei, an welche Frankreich in diesem Augenblick leidet.

Wenn wir, meine herren, diese Prufung des gesells schaftlichen Zustandes der Franzosen zusammenfassen: so werden wir finden, daß sie von drei sehr verschiedenen poslitischen Krankheiten zugleich angegriffen sind.

- 1) Die brei Elementar. Gewalten, welche ber gesfellschaftlichen Organisation dieses Volks zur Grundlage dienen, haben zu Führern nur solche Lehren, welche versderblich geworden sind, weil sie nicht die Verbesserung des Schieksals der letzten und zahlreichsten Klasse bezwecken, und weil diesenigen, welche diese Gewalten ausüben, das große Moral. Prinzip, dem alle politischen Kombinationen untergeordnet werden mussen, aus den Augen verlosten haben.
- 2) Die Nation in ihrer Gesammtheit hat fich ber Leibenschaft fur Eroberung hingegeben, und die Regierten

werben in diesem Augenbsick, gerade wie die Regierer, von der Selbsischet beherrscht, welche die nothwendige Folge der Anstrengungen ist, die gemacht worden sind, um eine ungerechte Herrschaft über andere Bolter auszuüben, so wie der sittlichen Sewöhnungen, welche im Laufe ihrer glücklichen Militär: Erfolge angenommen sind.

Und aus dem gegenwärtigen Zustande des Egoismus der Negierten entspringt für sie die Unmöglichkeit, eine die sentliche Meinung zu bilden, welche stark genug wäre, die Negierer zum Rücktritt in die sittliche Nichtung zu zwinzgen, welche die christliche Neligion giebt.

3) Die Negierten werden, gerade wie die Negierer aller Rlassen und aller Meinungen, beherrscht und geleitet von den politischen Metaphysistern, welche gebildet sind in Schulen, wo man unterweiset in Sesesbüchern, die in den Zeiten der Barbarei, der Unwissenheit und des Aberglaubens entstanden sind. Und daraus entspringt, daß keine offene Erörterung entstehen kann, die sich auf positive Fragen bezieht, dergestalt, daß in diesem Zustande der Dinge keine Möglichseit vorhanden ist, daß sich in dem Ropse des Königs, oder in dem Seiste der Nation eine klare Meinung über die, zur Beendigung der Umwälzung nothigen Maßregeln bilde.

Stellen wir und jett, meine herren, in einen hohes ren Gesichtspunkt, um die Lage Europa's zu erforschen.

Mehrere Jahrhunderte hindurch, d. h. von der Einsführung des Feudal. Wesens an, bis zur Kirchenverbesserung durch Luther, waren die Europäer des Mittelpunkts

und bes Abendlandes, unter nachfolgenden zwei Beziehuns gen organifirt.

- 1) Sie waren alle der Feudal , herrschaft unter-
- 2) Sie hatten dieselbe Religion, und die ihnen gemeinschaftliche Seistlichkeit war einem Chef und einem Generalstabe unterworfen, die sich in einer solchen Lage befanden, daß sie unabhängig waren von der Regierung der einzelnen Bolter.

Die Europäer des Mittelpunktes und des Abendlans des gehorchten demnach einer und berfelben geistlichen Gewalt, und folden weltlichen Gewalten, die sich sehr ähnlich sahen.

Die Auflösung ber europäischen Sefellschaft hat sich seit Luthers Rirchenverbesserung unter folgenden zwei Beziehungen nach und nach vollzogen.

- 1) Das Feudal-Regiment hat aufgehört rein zu senn, zuerst in England, und dann, nacheinander, in Feankreich, in Belgien, in Spanien, in Portugal, in Neapel und in mehreren Staaten Deutschlands.
- 2) Die christliche Religion hat sich in vier große Geften getheilt: in Ratholizismus, Lutheranismus, Calvinismus und anglifanisches Kirchenthum.

Zulett ist die Auflösung der alten europäischen Gesellschaft vollendet worden durch die Bildung der heiligen Allianz; denn die heilige Allianz, welche einzig und außschließend auß den weltlichen Oberhäuptern der vornehmsien Nationen zusammengesett ist, hat sich über die Saupter der verschiedenen Sekten der christlichen Neligion gestellt. Die Unabhängigkeit der geistlichen Gewalt ist demnach ganzlich vernichtet, und es giebt fortan nicht langer eine Scheidungslinie, welche die weltliche Macht von der geistlichen sondert, und die letztere wirkt nur auf eine subalterne Weise hinsichtlich der ersteren, deren Agent zu sepn sie eingewilligt hat.

Diese kurze Auseinandersetzung der Lage Europa's wird, glaube ich, hinreichen, um Ihnen, meine Herren, zu beweisen, daß der gegenwärtige Zustand der Dinge monströß ist, und nicht fortdauern kann. Diese Auseinandersetzung wird zugleich hinreichen, Ihnen zu beweisen: daß die gegenwärtige Krisis nicht Frankreich allein trifft, daß die rielmehr dem ganzen Europa gemein ist; daß die französische Nation nicht abgesondert behandelt und geheilt werden kann; daß die Heilmittel, wodurch sie genesen soll, auf ganz Europa angewendet werden mussen, weil Frankreich sich in einer Lage befindet, die es bis auf einen gewissen Punkt abhängig macht von seinen Nachbarn, und eine Art von politischer Solidarität zwischen den Franzosen und den übrigen Völkern des Kontinents sesssielt.

Wie, meine Herren, muß man es anfangen, um den politischen Körper Europa's zu heilen, die Nuhe in das Kontinent zurück zu führen, und eine feste Ordnung der Dinge zu konstituiren? Dies ist die wichtige Frage, die ich mit Ihnen zu erörtern unternommen habe. Freilich umfaßt sie allzu viel, als daß sie in einer ersten Prüfung erschöpft werden könnte. Doch die Uebersicht, die ich Ihenen zu geben gedenke, wird, hoffe ich, die wichtigsten Gestanken in sich schließen; sie wird hinreichen, um die

Richtung anzugeben, worin wir uns bewegen muffen; und je weiter wir vorrücken, besto beutlicher wird das Ziel uns entgegen treten.

Meine Herren, die Italiener, die Franzosen, die Engsländer und die Spanier haben, so wie alle von den römisschen Legionen untersochten Völker, bereits eine gesellschaftsliche Krisis überstanden, welche dersenigen, die Europa in dem gegenwärtigen Augenblick erfährt, sehr ähnlich war. Diese erste Krisis ist sogar viel heftiger und gefährlicher gewesen, weil sie in einem Zeitraume erfolgte, wo die Zisvilisation nur wenig vorgeschritten war — in einem Zeitraum, wo es für die verschiedenen Nationen, welche darin befangen waren, noch kein gemeinschaftliches Prinzip gab. Sie trat nämlich mit dem Verfall der römischen Herrsschaft ein.

Ulle, dieser Herrschaft unterworfenen Wolfer waren von den drei politischen Krankheiten angegriffen, die ich am Eingange dieser Zuschrift geschildert habe.

Ihre Institutionen waren veraltet: sie standen nicht mehr in Verhältniß mit dem Zustande der Aufflärung; sie wirkten in einer Nichtung, welche dem Vortheil der Volker entgegen war. Cicero konnte nicht begreifen, wie zwei Auguren sich begegnen könnten, ohne zu lachen; der Senat war herabgewürdigt; die röneischen Nitter spielten die erste Nolle; nur sie leiteten alle öffentlichen Angelegenheisten, und indem sie sich auf Kosten der Nation bereicherten, waren sie die Agenten des Fiskus.

Die Selbstsucht hatte sich aller Rlassen der Gefellsschaft bemächtigt: die Gefühle der Ehre und des Patriostismus wurden ersetzt durch das Gefühl einer unstillbaren

Habsucht; die gemeinschaftlichen Angelegenheiten waren ganglich den Augen entruckt, und die Leidenschaft für Feste und Schauspiele vertrat beim Bolke die Liebe zum Basterlande.

Man befaßte sich nicht mehr mit Beantwortung von Fragen, die sich auf die allgemeine Wohlfahrt bezogen: die Metaphysiker hatten sich zu Professoren der Politik aufgeworfen; sie richteten die Aufmerksamkeit auf vage Bestrachtungen, die von sehr untergeordneter Wichtigkeit waren.

Mit Einem Worte: das menschliche Geschlecht war auf dem geradesten Wege der Herabwürdigung seiner selbst durch den schlechten Gebrauch, den es von den erworbes nen Kenntnissen machte. Das Elend des erleuchtetsten Theiles dieses Geschlechts wurde aber nicht wenig vermehrt durch die unaushörlichen Angrisse barbarischer Bölker, die ihren blutdurstigen Charafter mit den verderbten Sitten der Römer verschmelzen wollten.

Auf welche Weise nun hat sich die Zivilisation von diesem Falle erholt? Wie ist die Ordnung der Dinge, der wir alle Fortschritte, welche jene seitdem gemacht hat, verdanken, zu Stande gebracht worden? Dies, meine Herren, sind die historischen Thatsachen, welche ihre ganze Ausmertsamkeit in diesem Augenblick beschäftigen mufsen; denn das Studium dieser Thatsachen ist das Einzige, was zur Aussindung der Mittel führen kann, die wir anwenden mufsen, um die gegenwärtige politische Krisis auf eine rühmliche Weise zu beendigen.

Meine herren, um die Zeit, wo das Nomerreich seiner Auflosung mit starken Schritten entgegen ging, offen-

barte Gott den Bewohnern Judaa's vas Moral, Prinzip, das allen gesellschaftlichen Berhaltnissen zur Grundlage die, nen, und das Betragen aller Christen leiten sollte. Er sagte: Alle Menschen sollen sich als Brüder be, trachten: sie sollen sich lieben und sich unter einander helsen und unterstüßen.

Das Wort Gottes, meine Herren, elektrisite Ihre Vorganger; es regte diese in einem so hohen Grade an, daß Jeder von ihnen, sobald der göttliche Wille zu seiner Renntniß gekommen war, seine personlichen Angelegenheisten vergaß, auf jede anderweitige Unternehmung Verzicht leistete, und allen übrigen Entwürsen entsagte, um zu beskämpsen: 1) den Glauben an mehrere Götter, indem er bewieß, daß dieser Glaube abgeschmackt sei; 2) die Selbstssucht, indem er bewieß, daß diese Leidenschaft kein anderes Endergebniß haben könne, als die Auflösung der Gesellsschaft; 3) das Streben nach metaphysischen Ideen, indem er bewieß, daß sie statt der Dinge immer nur Worte gäben, und daß sie die Menschen verhinderten, ihre Aufsmertsamkeit auf daß Ziel zu richten, auf welches sie loszsteuern sollen.

Das Verfahren dieser ersten Christen war bewundernswerth in jeder Beziehung; sie haben die größten Schwierigfeiten überwunden, die jemals von Menschen beztämpft worden sind; sie haben das schwierigste Unternehmen durchgeführt, das jemals auf die Bahn gebracht ist; sie haben an Muth, an Beharrlichkeit, so wie an Scharfssinn, alle helden des Alterthums übertroffen; sie haben den Katechismus hervorgebracht, gewiß das schätzbarste Buch, das jemals bekannt geworden ist. Ich rede hier

nicht von dem Ratechismus, den die Jesuiten unserer Zeit lehren; ich rede von dem ursprünglichen Ratechismus, der eine vernünftige Analyse menschlicher Handlungen war, und die Leidenschaften in zwei große Klassen theilte, nams lich in die, welche dem Rächstrn, nüßlich, und in die, welche ihm schädlich sind.

Meine Herren, das Verfahren dieser ersten Christen muß ihnen zum Vorbilde dienen. Was wir zu thun haben, beschränkt sich darauf, daß wir das von ihnen angefangene Werk vollenden. Die von uns zu lösende Aufgabe besteht darin, daß wir eine Lehre, die sie, in politischer Hinscht, nur auf eine spekulative Weise sesstellen konnten, praktisch machen. Unser Auftrag bringt nichts so sehr mit sieh, als die geistliche Sewalt in die Hände derzenigen zu bringen, welche die meiste Fähigkeit haben, ihre Nächsten das zu lehren, was zu wissen wahrhaft nützlich ist, und die zeitliche Macht den Mächtigen anzuvertrauen, welche für die Erhaltung des Friedens und für die Verbesserung des Zustandes der Nation am meisten betheiligt sind.

Der wesentlichste Punkt für den Erfolg unseres heis ligen Unternehmens, der Segenstand, den wir nie aus den Augen verlieren dürfen, ist, daß das Mittel der Neberredung das Einzige ist, das wir zur Erreichung unsseres Endziels anzuwenden haben. Sollten wir auch, gleich den ersten Christen, verfolgt werden: die Anwendung physisscher Kraft ist uns schlechterdings verboten.

Meine herren, seit ber Grundung bes Christenthums haben die Arbeiten unserer Vorganger immer benfelben Zweck Zweck (die gesellschaftliche Organisation des menschlichen Geschlechts) und denselben Charafter (die Uneigennützigsteit) gehabt; allein sie sind nicht immer derselben Art gewesen. Vergegenwärtigen wir uns also den Gang, den sie genommen haben, und werfen wir zugleich einen allgemeinen Blick auf die Fortschritte der christlichen Gestellschaft!

Beim Ursprunge des Christenthums, und während der ganzen Dauer seiner ersten Spoche, war in den Ländern, wo es sich niedergelassen hatte, die unermeßliche Mehrheit der Bevölkerung in einem solchen Zustande von Unwissenzheit versunsen, daß es nicht möglich war, an die Zerstözrung der Stlaverei zu denken. Und die natürliche Folge davon war, daß die politischen Arbeiten der Philanthropen dieser Spoche ungemein dadurch beschränkt wurden, daß die weltlichen Gewalten unter diesen Umständen nothwendig einen sehr willkurlichen Charakter beibehalten mußten.

Das erste Tagewerk Ihrer Vorganger war beenbigt, als sie den Imperator Constantin zur Anerkennung des Dasenns einer christlich geistlichen Gewalt bestimmt hatten, welche beauftragt war mit der Unterweisung in der göttlichen Sittenlehre, der alle Menschen, welchen Rang sie auch einnehmen möchten, sich unterwerfen und anber quemen müßten.

Als dieser glückliche Erfolg errungen war, da mußte der Eifer der Philanthropen für Arbeiten, die sich direkt auf die Organisation der Gesellschaft bezogen, merklich nachlassen; denn, um von der großmüthigsten Leidenschaft beseelt zu bleiben, sind Philanthropen nicht minder den Gesehen unterworfen, welche leidenschaftliche Menschen be-

stimmen: Gesetzen, nach welchen Menschen bieser Art ihre ganze Energie nur für die Erreichung eines klar gedachten Zweckes zu entwickeln fähig sind. Gefahren verstärken ihren Eifer, ihre Glut; aber man darf nicht långer auf sie rechnen, wenn es darauf ankommt, die Bedürfnisse der Gesellschaft in Bezug auf vorbereitende Arbeiten zu bestriedigen.

Die zweite Epoche der christlichen Gesellschaft hat also ihren Anfang genommen mit dem fünften Jahrhundert nach Konstantins Bekehrung; und diese zweite Epoche hat vorgehalten bis zum dreizehnten Jahrhundert nach dem letzten Kreuzzug.

Während dieser zweiten Spoche waren die Christen mit zwei Arten von Arbeiten beschäftigt: die eine hatte die Erhaltung ihrer Gesellschaft, die andere die Organisation derselben zum Zweck.

Die christliche Gesellschaft war angegriffen von den Sachsen, von den Sarazenen und von den Normannern. Das Christenthum wurde, zum wenigsten für viele Jahrbunderte, vernichtet worden seyn, wenn jene, wesentlich erobernden Völker hätten an das Ziel ihrer Entwürse geslangen können. Die Philanthropen dieser Epoche mußten sich den kriegerischen Arbeiten hingeben. Das haben sie denn auch redlich gethan; und da man sich nicht zugleich mit zwei Dingen beschäftigen kann, so überließen sie Gorge für die Unterweisung in der Sitkenlehre und für die Organisation der Gesellschaft einem geistlichen Stande, d. h. besoldeten Männern, welche dies Geschäft von Standes wegen verrichteten. Daraus mußte hervorgehen, und

ging wirklich hervor, daß ber Rrieg mit Erfolg geführt wurde, und daß die, der christlichen Gesellschaft ertheilte Organisation nicht eine liberale war.

Die Arbeiten dieser Spoche sind bisher sehr schlecht beurtheilt worden. Die Philosophen des achtzehnten Jahr-hunderts haben viel über die Kreuzzüge geschrieen; aber sie haben Unrecht daran gethan. Als die Römer sich von den Karthaginensern befreien wollten, gingen sie nach Afrika, um ihre Feinde auf dem eigenen Grund und Bozden anzugreisen. Die Sarazenen würden ihre Einfälle in Europa unaushörlich erneuert haben, wenn die Kreuzsahrer ihnen nicht in dem eigenen Lande auf den Leib gerückt wären, und den Krieg so lange unterhalten hätten. Mazhomed hatte dies Bolk fanatisirt, und es für viele Jahrzhunderte unbekehrbar gemacht für das christliche Sitztengeses.

Unstreitig ist es ein Gegenstand des Bedauerns, daß die Philanthropen nicht selbst die christliche Gesellschaft or ganisit haben; denn diese Organisation wurde das Siegel ihrer Uneigennützigseit geführt haben. Doch noch einmal, dies war unmöglich, weil sie während dieser Zeit mit den für die Erhaltung der Gesellschaft unumgänglich nothwendigen Arbeiten beschäftigt waren.

Noch mehr: die Organisation der Gefellschaft, obgleich tief unter dem, was sie hatte senn konnen, obgleich stark geschwängert mit dem Charakter der Habsucht, den die Geistlichkeit entwickelt hatte, war bei dem allen im dreizehnten Jahrhundert bei weitem vollkommner, als jede, die bis auf diese Epoche im menschlichen Geschlecht wirks sam gewesen war; denn die politische Korporation der

Christen war unendlich stärker verbunden, als jemals die romische Republik oder das Romerreich es gewesen war.

Ich bin vorgedrungen bis zur Prufung der britten Epoche, welche im dreizehnten Jahrhundert anhob, und bis zum Jahre 1789 dauerte, wo sie beendigt wurde.

Während dieser dritten Spoche' find allgemeine Begebenheiten von drei durchaus verschiedenen Klassen eingetreten: Begebenheiten, welche Ihre Aufmerksamkeit gleich sehr in Anspruch nehmen.

Nachbem die Christen die langen Kriege gegen die Sachsen, die Sarazenen und die Normanner beendigt hatten, und als durch die, über alle diese Bolter (die einzisgen, die sie zu fürchten hatten) errungenen Erfolge ihre Lage gesichert war: da war die gesellschaftliche Organisation, welche sie ihrer weltlichen Macht gegeben, nicht mehr die, welche ihnen zusagte; denn sie war wesentlich militärisch, die Christen aber bedurften friedlicher Institutionen, weil die friedlichen Arbeiten die einzigen waren, denen sie sich hätten hingeben sollen.

Nachdem die sämmtlichen Bewohner Europa's durch die, von dem Klerus eingeführten allgemeinen Predigten waren bekehrt worden, und nachdem sie den Grundsatz ansgenommen hatten, daß alle Nationen und alle Menschen zu dem allgemeinen Wohl des menschlichen Geschlechts beittragen sollen, hatte die geistliche Gewalt die Zahl ihrer Mitglieder vermindern sollen, um den Völkern weniger zur Last zu fallen; sie hatte sich hauptsächlich mit dem Stubium und mit der Vervollkommung der positiven Wissen.

schaften, und mit ber Unterweisung in solchen Kenntnissen beschäftigen sollen, welche den Menschen zur Vollbringung friedlicher Arbeiten nützlich sind.

Diese Wahrheiten wurden von den Philanthropen dies ser Spoche tief gefühlt, und vom Schlusse des dreizehnten Jahrhunderts an, befaßten sie sich einerseits mit dem Studium der Gesetze, welche die Erscheinungen leiten, andererseits mit den Betriebsamkeitsarbeiten, wodurch die Erzeugnisse der Natur so verändert werden, daß die Bedürfznisse der Menschen Befriedigung finden.

Gerade dies war die nüglichste Reihe unter den Arbeiten, welche die Christen während der dritten Spoche des Christenthums umfaßten.

Während dieser ganzen Spoche haben sich Rlerus und Abel beinahe ausschließend damit beschäftigt, die von ihnen errungenen Gewalten, deren Ausübung, bei ganz veränderten Umständen, für die Gesellschaft mehr schädlich als nüglich geworden war, gegen das Volk zu vertheidigen.

Hierin bestand die zweite Reihe von Arbeiten, auf welche ich Ihre Aufmerksamkeit richten zu muffen ges glaubt habe.

Der allmälige Verfall ber geistlichen und weltlichen Gewalten während dieser ganzen Epoche, troß den Besmühungen, welche zu ihrer Aufrechthaltung geschahen, und troß den unermeßlichen Mitteln, die sich in ihren Händen befanden, ist ein neuer Beweis, daß Gott diesenigen Einzichtung zum Untergange verurtheilt, welche dem menschlischen Geschlechte schädlich sind.

Die dritte merkwurdige Begebenheit dieser Epoche ift bie Bilbung einer dritten politischen Gewalt — Die Ein-

führung der richterlichen Gewalt. Die dritte Reihe von Arbeiten, welche Ihre Aufmerksamkeit zu fesseln verdient, ist die der Legisten gewesen.

Die Legisten haben sich damit beschäftigt, die Rechte eines Jeden zu konstituiren. Dem gemäß haben sie in Gang gebracht: ein kanonisches Necht, ein Bölkerrecht, ein Lehnszrecht, das Kriminal Recht, das bürgerliche Necht u. s. w. Ihre Arbeiten haben unstreitig Dienste geleistet; doch darf man sich nicht verhehlen, daß ihnen ein radikaler Fehler anklebt, und dieser Fehler ist daraus hervorgegangen, daß sie vollbracht worden sind in Zeiten, wo die vornehmsten Institutionen veraltet und nicht mehr in Harmonie mit den Bedürfnissen der Gesellschaft waren, wo folglich diez jenigen, welche die geistliche wie die weltliche Regierung bestritten, Rechte genossen, die ihnen nicht gesesmäßig zukamen.

Ich glaube mich nicht weiter über diese dritte Epoche auslassen zu durfen; ich eile also von der vierten mit Ihnen zu reden.

Doch ehe ich in die Sache selbst eingehe, bitte ich Sie, zu bemerken, daß diese vierte Epoche einen Charakter hat, welcher ihr eigenthumlich ist, und ihr für uns eine weit größere Wichtigkeit giebt, als alle übrigen zusammengenommen jemals erhalten können; und zwar weil sie diejenige ist, die uns am meisten angeht — die einzige die uns unmittelbar berührt.

Meine herren, was seit 1789 geschehen ift, hat zur herbeiführung dieser vierten Epoche gedient, welche wirklich erst seit wenigen Augenblicken begonnen ist. Sie datirt sich nur von dem Augenblick, wo, vermöge der Beranderungen, welche in Spanien, in Portugal, in Italien und in einem Theile Deutschlands vorgegangen sind, der größte Theil der europäischen Bevölkerung sich in Bewegung gesetzt hat, um an der Neorganisation der Gesellschaft zu arbeiten.

Frankreich konnte nicht abgesondert reorganisirt werden: es hat kein sittliches Leben, das ihm besonders eigen ware; es ist nur Mitglied der europäischen Sesellschaft. Zwischen seinen politischen Prinzipen und denen seiner Nachbarn sindet eine nothwendige Semeinschaft Statt. Mit einem Worte: der größte sittliche Nutzen der französischen Revolution besteht darin, daß sie die Tendenz nach Verzvollkommnung angeregt hat, die sich heut zu Tage in ganz Europa offenbart.

(Fortsetzung folgt.)

## Woltaire und Talma

in ihren zeitgemäßen Berhaltnissen zur fatholischen Rirche Frankreichs.

Die einfache Abficht Dieses Artifels ift, ju zeigen, welche Fortschritte die offentliche Meinung auf dem Ges biete ber katholischen Geiftlichkeit bes frangofischen Reichs, in bem Zeitraume eines halben Jahrhunderts gemacht hat. Wir protestiren gegen jede andere Absicht, die man uns unterlegen mochte. Da, nach unserer Unschauung von ben gesellschaftlichen Erscheinungen, der Untagonismus unums ganglich nothwendig ift, wenn ein lebergang vom Schlech. tern jum Befferen Statt finden foll : fo find wir von als Iem, mas Tabel und Spott genannt werden fann, fo weit entfernt, bag wir uns fogar ber Barnung enthalten, die noch am leichtesten wurde verziehen werden. Bols taire und Talma stehen bier bloß zur Bezeichnung ber Endvunfte eines Zeitraums, der volle neun und vierzig Sahre in fich schließt: eines Zeitraums alfo, beffen forge fältigere Beobachtung bas Dasenn und die Wirksamkeit eines in dem menschlichen Geschlechte waltenden Entwickes lungegesches leicht konstatiren fann. Doch genug gur Ginleitung. Jett zur Sache felbft!

Voltaire war vier und achtzig Jahre alt, als er sich bereden ließ, das stille Fernen zu verlassen und sich nach der Hauptstadt Frankreichs zu begeben, um daselbst des

großen Ruhmes zu genießen, ben er auf feiner Lebensbahn als Schriftsteller erworben batte. Die Reise wurde im strenasten Winter gemacht; und es war wohl nichts naturlicher, als bag baburch die Gefundheit eines, in allen feinen Gewohnheiten unterbrochenen Greifes erschuttert wurde. Drei Wochen nach seiner Unfunft in Daris stellte sich bei ihm ein Bluthuften ein : der erfte, den er in feinem Leben gehabt hatte. Bon Diesem Augenblicke an verzweifelte er an seiner Ruckfehr nach Kernen. Wie lieb ihm nun auch das leben senn mochte: so fürchtete er den Tod doch nur in Giner Begiehung. Diese mar, bag die fatholische Geiftlichkeit in Rraft ihres Vorrechts, selbst Die Gestorbenen mit ihrem Kluche zu verfolgen, seinen Tob benuten konnte, um fich wegen ber Spottereien zu rachen, bie er, wahrend seines schriftstellerischen Wirkens, in so reichlichem Mage über sie ausgegossen hatte. Voltaire war nicht fo sehr Philosoph, daß das Schicksal seines Leichnams ihm gleichgultig gemefen mare; ber Gedanke, daß er, wie Coubreur, auf den (Schind.) Anger geworfen werden konnte, beschäftigte ihn so ernfthaft, daß er, um diesem Geschick zu entgeben, lieber eine Berfohnung mit ben Prieffern ber Hauptstadt versuchen wollte. Dalembert, den er hieruber gu Rathe gog, bestårfte ihn in diesem Borfate dadurch, daß er das Beispiel Fontenelle's und Montesquieu's geltend machte, von welchen er fagte, fie hatten den Gebrauch befolgt:

> Et reçu ce que vous savez Avec beaucoup de révérence.

Es wurde also beschlossen, einen Priester aufzusuchen, von dessen Gefälligkeit man sich Erleichterungen aller Art

versprechen fonnte: Erleichterungen, fofern Boltgire bas. was geschehen mußte, wenn eine Berfohnung eingeleitet werden follte, in dem Lichte eines gefährlichen Sprunges (d'un saut perilleux) betrachtete. Diesen Priester fand man in dem Abbe Gaultier, der, je tiefer er in der Achtung feiner Mitbruder fand, nur um fo folger auf bie Bekehrung mar, die eine große Berlegenheit ihm zugemenbet hatte. Db Boltaire ihm formlich beichtete, muß als ungewiß betrachtet werden, weil er ihn verhinderte, bas, was die Ratholiken Frankreichs le bon Dien nennen, aus der Pfarrfirche abzuholen. Desto gemisser ift, daß Bol. taire dem guthatigen Seiftlichen ein, von eigener Sand ge-Schriebenes Glaubensbefenntnig übergab, worin er erklarte, "daß er in der katholischen Kirche, worin er geboren worben, zu sterben wunsche, von der gottlichen Barmbergiafeit erwartend, daß fie ihm alle begangenen Rehler vergeiben werde." Er fugte, auf Berlangen bes Beiftlichen, ber dies fur nothig gur Bewahrung des Friedens hielt, fogar dem Glaubensbefenntniffe bingu: "baß, wenn er ber Rirche jemals ein Aergerniß gegeben haben follte, er Gott und die Rirche beffhalb um Bergeihung bitte."

Dies Glaubensbekenntnis wurde dem Abbe Gaultier in Gegenwart von Verwandten und Freunden übergeben; und die nachste Wirkung besselben war, das der Pfarrer von St. Gulpice, in dessen Sprengel sich Voltaire befand, noch an demselben Tage dem Kranken einen Vesuch machte, bei welchem er nicht unterdrücken konnte, daß man sich lieber an ihn, als an den Winkelpriester, hätte wenden sollen, der ihm diese Bekehrung — so drückte er sich aus — vor der Nase weggeschnappt hätte. Un dem

Glaubensbekenntniß fand ber Pfarrer von St. Sulpize das mals nichts zu tadeln; und um sich gefällig zu beweisen, bestätigte er die Echtheit desselben sogar durch seines Nasmens Unterschrift.

Alles wurde nach Voltaire's Wunsch gegangen senn, wenn er in diesen Tagen gestorben ware. Allein die Wiederschr seiner Gesundheit setzte ihn in den Stand einer Sitzung der Akademie der Wissenschaften, und an demselzben Tage auch noch der Aufführung seiner Irene — eines Trauerspiels, das er in den Siedzigern geschrieben hatte — beizuwohnen; und das, was ihn an dem einen und dem anderen Orte wiedersuhr, reizte die Salle einer Geistlichteit, die nur durch eine strenge Bewahrung des ihr anvertrauten Amts einer Sittenrichterei ihr Ansehn vertheidigen zu können glaubte.

Voltaire galt unter seinen Zeitgenossen für einen großen' Mann; und dagegen läßt sich nichts einwenden, weil jedes Zeitalter seinen besonderen Maßstab hat: man ist aber um so weniger berechtigt, Voltaire's Verdienste um sein Jahrhundert zu bekritteln, da die ausgezeichnetzsten Menschen dieser Periode, dem Verfasser so vieler anziehenden Geisteswerke so freiwillig huldigten, und Friesdrich der Zweite unter die Buste Voltaire's, die er fertizgen ließ, die Worte: viro immortali zu sesen befahl.

Nichts war dabei natürlicher, als daß der Ruhm, den Boltaire durch gang Europa genoß, auf seine Landseleute zurückwirfte, und der Nebenbulerei der Gelehrten und Schöngeister die feindselige Starte nahm, die ihr eigen zu senn pflegt. Vielleicht trug auch das hohe Alter des Greises nicht wenig dazu bei. Wie dem aber auch seyn

mochte: als Poltaire por der Afademie anlanate, fand er im Sofe des Louvre mehr als zweitaufend Menschen verfammelt, welche Es lebe Roltaire! riefen. Die Alfabemie felbst ging ibm bis zum Gingange bes Sofes ente gegen, gab ihm den Ehrenplats, bat ibn, den Borfits in der Verfammlung zu führen, ernannte ibn einhallig zu ibrem Direktor, und vergaß nichts von Allem, was ihre Liebe und Verebrung auszudrücken vermochte. Bon einem gabllofen Schwarm begleitet, begab fich Boltaire, an bemfelben Tage, in's Schauspielhaus. hier wurde er auf eine Beife empfangen, Die an Begeifferung und Freudetrunfenhelt grangte. Geine mit Lorbern befrangte Bufte ward auf die Bubne gestellt. hiermit nicht zufrieden, famen die Schauspieler in seine Loge und befrangten sein greifes Saupt mit Lorbern, unter den Beifallsbezeigungen des vollen Sauses, wo man nicht aufhörte Bravo gu rufen.

Dies Alles begegnete einem Manne, ber — bies läßt sich nicht leugnen — sein ganzes Leben hindurch die katholische Kirche verunglimpft hatte, weil er in ihr nur eine Beförderin alles Unsittlichen zu sehen gewohnt war.

Hatte die katholische Geistlichkeit zugegeben, daß diese öffentliche Huldigungen verdient seien, so wurde sie dadurch nur eingestanden haben, daß sie nicht langer wurdig sei, die allgemeine Meinung hinsichtlich des Sittlichen und Unsittlichen zu leiten. Um schärssten empfand dies ein Ex-Jesuit, der, während der Fasten, zu Versailles predigte. Er trug kein Bedenken, in Segenwart des ganzen Hoses, von dem, was Voltaire'n in Paris widerfahren war, als von einem abscheulichen Aergerniß zu reden; und

kaum war dies Wort ausgesprochen, so war die hohe Geistlichkeit der Hauptstadt mit sich selbst darüber einig, wie sie, nach Voltaire's Tode, mit dessen Leichnam versfahren wollte.

Die Unftrengungen, benen fich biefer unterworfen batte, marfen ibn auf bas Rrankenlager guruck: und nun war est nicht langer zweifelhaft, daß er fterben wurde. Ihm eine firchliche Beerdigung gut fichern, alaubten feine Bermandten und Freunde den Pfarrer von St. Gulvice bei auter Laune erhalten zu muffen; benn bies ichien ibnen hinreichend fur ihren Endzweck. Doch es zeigte fich nur allgu bald, daß diefer Pfarrer, fur ben vorliegenden Rall, von einer hoheren Autoritat abhing, und daß er nicht Willens war, berfelben bas Mindefte zu vergeben. Er, ber die Echtheit des voltaireschen Glaubensbefennts niffes bestätigt hatte, erflarte jest, dag dies Glaubensbefenntnig nicht hinreichend fei, und dag, wenn Boltaire nicht auf eine öffentliche und feierliche Weise ber Rirche Genugthung gebe, er ihn nicht in geweiheter Erde begraben laffen burfe.

Was der Pfarrer von St. Sulpice forderte, war uns möglich geworden, weil Voltaire nur von Einer Zeit zur andern aus der Betäubung erwachte, in welche er sich durch eine starke Dosis Opium versetzt hatte. Nicht uns gewiß über das, was die Seistlichkeit der Hauptstadt besabsichtigte, zugleich aber entschlossen, jede Beschimpfung von dem Verstorbenen abzuwenden, geriethen seine Verwandte und Freunde zunächst auf den Einfall, eine kirchliche Beserdigung durch das Parlement zu erzwingen, das so vielen Jansenisten eine solche verschafft hatte. Doch sie gaben

diesen Gedanken wieder auf, sobald sie erwogen hatten, daß auch das Parlement Voltaire's Feind sei, wegen der vielen Epigramme, die er in seinen verschiedenen Schriften auf diese Körperschaft gemacht hatte. Es schien ihnen nichts Anderes übrig zu bleiben, als den hochberühmten Mann, wenn er nun wirklich gestorben sehn wurde, außershalb des Weichbildes der Hauptstadt begraben zu lassen.

Voltaire starb ben 30 sten Mårz 1778 um 11 Uhr Abends. Er wurde 24 Stunden nach seinem Tode eins balfamirt. Mit obrigseitlicher Genehmigung führte hierauf der Abbe Mignot, des Verstorbenen Nesse, den Leichnam nach der Abtei Scellieres, wo er Pfründner war. Der Prior dieses, dreißig Stunden von Paris entsernten Klossers, ein guter Benediktiner, der von dem, was in Paris vorgegangen war, nichts erfahren hatte, trug, auf die ihm vorgelegten Zeugnisse, kein Bedenken, eine kirchliche Beersdigung zu gestatten; und ob er gleich hinterher darüber zur Verantwortung gezogen wurde, so war doch die Furcht vor einem gewaltsam herbeigezogenen Aergerniß in der pariser Geistlichkeit stark genug, um sie zurück zu halten von Schritten, wie sie, zur Befriedigung der Nache, wohl in früheren Zeiten gethan waren.

So viel Muhe kostete es, den berühmtesten Schrifte steller seines Jahrhunderts, den vertrauten Freund der rufssischen Kaiserin und des Königs von Preußen, ein kirchlisches Begräbniß zu verschaffen \*).

<sup>\*)</sup> Bas hier erzählt worden ift, findet der Leser noch ausführe licher in Dalemberts Bericht über Boltaire's Tod und Begräbnis an Friedrich II. S. Ocuvres posthumes Tom. XV., welcher Dalemberts Brief enthält.

Bon einem nicht firchlichen Begräbniß, im Unsgesicht der Geistlichkeit, scheint man, wenn der mitgetheilte Fall darüber entscheiden darf, vor der Umwälzung gar keine Uhnung gehabt zu haben. Das Unsehn worin die Priesterschaft stand, war noch allzu groß, als daß es nicht die Freigeisterei, wie sehr diese auch in der letzten hälfte des achtzehnten Jahrhunderts ausgebildet senn mochte, hinssichtlich der Hinwegsetzung über kirchliche Zeremonieen hätte in Zaum halten sollen.

Erst in unseren Tagen, also erst etwa ein halbes Jahrhundert nach Voltaire's Tode, ist ein solches nicht; firchliches Begräbniß auf eine Weise erfolgt, die ein allgemeines Staunen erregt hat; wir erinnern hier an die vor wenigen Monaten erfolgte Beerdigung des Schauspieslers Talma, welche vorzüglich dadurch wichtig geworden ist, daß sie den Grad von Autorität bezeichnet, den die katholische Geistlichkeit in der Hauptstadt Frankreichs ausübt.

Es ist gewiß der Mühe werth, ausführlicher darauf einzugehen; nur daß man, um die Erscheinung selbst uns partheiischer zu würdigen, auf die Vergangenheit zurückges hen muß, weil diese allein darüber Ausschluß geben kann, wie tief das priesterliche Ansehn im Laufe der Jahrhuns berte gesunken ist.

· Bekleidet mit der sittlichen Leitung der Gesellschaft, bestimmte die katholische Geistlichkeit, viele Jahrhunderte hindurch, die Granzen der Tugend und des Lasters, der Ehre und der Schande; ihre Aussprüche gestalteten die öffentliche Meinung über die Lebenden sowohl als über die Todten, und in der Natur der Dinge lag, daß dies so lange dauerte, als der priesterliche Gedanke der Ausbruck

bes gefellschaftlichen Gedankens war, b. h. fo lange er mit ben Ginfichten und Bedurfniffen ber Gefellschaft in Ginflang fand. In diesen Tagen ber Berrlichkeit und Starke des fatholischen Rirchenthums mußte jede Runft, jedes Gewerbe, das die Rirche aus ihrem Schoffe verbannte. nothwendig in diefelbe Lage verseten, worin fich Indiens Parias befinden. Wer von den Saframenten ausgeschlos fen war, der war nicht minder ausgeschloffen von jeder öffentlichen Achtung; und er war es um so mehr. weil Die fiftliche Suveranetat bes Driefters fich, Dieffeit und jenseit des Grabes, über alles erftrectte. Es fam jedoch unaufhaltbar die Zeit, wo diese urwrungliche Uebereinstimmung bes Priefterftandes mit ben Gebanken und Bedurf. nissen der Gesellschaft zu weichen begann; wo man folglich aufhörte, die Priefter als die einzigen und ausschließ senden Leiter der öffentlichen Meinung zu betrachten. Die Blogen, welche fie von einer Zeit zur andern zu geben nicht vermeiden konnten, führten junachst auf den Berbacht, daß est auch fur fie einen Gigennut gebe, ber fich am naturlichsten in der Verwerfung und Ausstogung solcher Rlaffen offenbare, welche durch die Uehnlichkeit ihrer Berrichtungen ihnen ben meiften Abbruch thaten. Die Rolge Dieses Berdachtes war, daß die ehemals verhaßten Rlaffen erft minder verbrecherisch, dann gleichgultig und zulett sogar nutlich oder angenehm zu senn schienen. Um meisten war dies der Kall mit den sogenannten Bucherern, und mit den Schauspielern: mit jenen, sobald fich ber Gelbhandel zu einem Gewerbe ausgebildet hatte; mit biesen, sobald die Schausvielfunst so weit vorgeschritten war, daß fie außer den Sinnen die edelsten Empfindungen

bes herrens in Unsvruch nahm. Beibe Professionen fiellten fich, trot bem Widerftreben ber fatholischen Briefters Schaft, in ber Gesellschaft fest. Dabei aber konnte es nicht bleiben. Gobald im fechzehnten Sahrhunderte bas große Schisma, das man bie Rirchenverbefferung nennt, burch gefett war, war es nicht långer zweifelhaft, daß man ein rechtschaffener Mann senn fonne, ohne religios zu fenn in bem Sinne der katholischen Rirche; alle gesellschaftlichen Berhaltniffe brachten dies mit fich, und die katholische Beiftlichkeit felbst bequemte fich zur Unnahme Dieses Axioms. Fortgezogen bon den gesellschaftlichen Bedurfniffen, machte fie feitdem einen Unterschied zwischen religiofem und fittlie chem Einfluß; und sie machte ibn nur, weil der lettere für fie verloren war. Es fam bierauf mit ihr gur Unerkennung von Tugenden, die fich nie um die priesterliche Sanftion beworben hatten; vorzüglich war dies der Rall mit ben militarifchen, die, wenn fie irgend ein Dafenn gewinnen wollten, nicht zugeben durften, daß der Rober der Ehre in den Sanden der Priefter bleibe, fo, daß biefer Rlaffe allein das Monopol mit Diplomen der Rechts schaffenheit zufomme.

Je gespannter hierdurch die Verhältnisse in den höheren Lebenskreisen wurden, desto mehr sah die priesterliche Unmaßung sich zum Nachgeben gezwungen; und wenn es deßhalb einer Entschuldigung bedurft hätte, so wurde die gewichtigste darin bestanden haben, daß selbst der Papst, im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts, Verbindungen mit Suveränen unterhielt, welche das Unglück hatten, Keizer oder Schismatiker zu sehn. Die französische Umwälzung befruchtete alle diese Keime einer von dem Hergebrachten burchaus abweichenden Lehre baburch, baf fie bas fatholis sche Rirchenthum in feiner Grundfeste, b. b. in feinem Besitsstande, erschütterte. Alls es im Sahre 1801, wegen Mangels einer paffenderen Lehre, guruckgeführt werden mußte: ba war ber religiose Ginfluß bas Ginzige, was ibm zurückgegeben werden konnte; denn der sittliche war und blieb verloren, weil sich durch die Umwälzung in der Gefellschaft so viel entwickelt batte, was fich mit den als ten Doamen nicht beberrichen lief. Gener religible Einflug nun beschränfte fich beinahe ganglich auf die Todten. Sein vornehmstes Element war und ift bas Borrecht, zu feanen und zu fluchen, sobald der Alugenblick ba ift, wo ber Mensch sich dem priesterlichen Urtheil nicht langer ents gieben fann. Dies Borrecht mit Erfola gu uben, mußte es in der Gesellschaft eine Rlaffe geben, welche, vermoge ihrer Verrichtungen, welches auch immer ihre Gefinnungen und ihre Grundfate fenn mochten, von aller firchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen blieb. Dies war die Rlasse ber Schauspieler, als firchlicher Prototypus der unbedingt Berftogenen, unbedingt Verworfenen. Die Sache felbft schloß eine handgreifliche Ungerechtigkeit in fich; allein die weltliche Macht hatte über diesen Punkt nachgegeben, und hierin gerade lag es, daß die fatholische Geiftlichkeit unerbittlich blieb, so oft man ihren Segen fur verftorbene Schauspieler und Schauspielerinnen erzwingen wollte, wie bies der Fall war nach dem Tode des Schauspielers Phis lipp und ber Schauspielerin Raucourt: Personen, welche fich die Achtung des Volks in einem hohen Grade erworben hatten.

Dies, zusammengenommen, wird, wie wir glauben,

hinreichen, um das, was bei Talma's Beerdigung vorging, in das gehörige Licht zu stellen, und aus der ganzen Erscheinung ein Resultat zu ziehen, das für den Frieden der Gesellschaft nur allzu wichtig ist.

Beginnen muffen wir damit, bag Talma ein ausgezeichneter Mann war. Bewundert als Runftler, mar er allgemein geachtet, als Mensch und Burger ; er vereinigte also alles, was die Unspruche eines vernünftigen Indivibuums umfaffen burfen. Mitten unter ben beftiaften Sturmen der Umwaltung war fein Leben fleckenfrei geblies ben. Ohne jemals einer politischen Parthei angehort gu haben, war er der Freund und Beiftand aller Derer aes wesen, die im Ungluck seine Sulfe angesprochen hatten: und wer ihn genauer gekannt hatte, wußte rubrende Zuge von feiner Bohlthatiafeit, und von feiner bis gur Gelbftverleugnung gehenden Grofmuth zu erzählen. Gin Mann dieser Urt kann nicht ein Menschenalter hindurch in einer Gefellschaft leben, ohne der Gegenstand der Berehrung für fehr Biele zu werden; und dies ift um fo unausbleiblis cher, je ftarfer der Gegensat ift, oder scheint, worin feine Profession zu ihm ftebet. Mit philosophischem Gleichmuth batte Talma, fein ganges Leben hindurch, die Exfommunifation ertragen, die auf ihn, als einen Schauspieler, bruckte; gufrieden mit bem Beifall feiner Mitburger, und unfahig, an feinem Geschick irgend etwas zu verbeffern, hatte er die Strenge der Rirche wie jedes andere lebel behandelt, das fich nicht abschütteln lagt. Sollte er biefer bochst richtigen Unsicht am Rande seines Lebens entsagen? Es spricht nur fur die sittliche Große Talma's, wenn er, um den årgerlichen Auftritten, welche die Leichen des

Schausvielers Philipp und der Schausvielerin Raucourt berbeigeführt hatten, zu entgeben, feinen Ungehörigen auf feinem Sterbebette nichts fo bringend empfahl, als zu veransfalten, "bag feine Leiche geradesweges aus feinem Saufe nach der Rubestätte geführt wurde." Michts beabfichtigte er hierbei weniger, als eine Rrankung der Beiftlichkeit: biese lag nur in ben Umftanden, und gang porguglich in dem Uebergewicht des Sittlichen über das Rirchliche. Bei einem minder gegehteten Manne, als Talma ce war, murbe eine Anordnung, wie die seinige, ohne jeden anderen Erfolg geblieben fenn, als ber war, ben feine Bescheidenheit beabsichtigt batte. Dur feinen vielen Freunden und Verehrern schien es unverantwortlich, ibn unbedäuert in die Gruft finten zu laffen. Der Erzbischof von Paris, ber dies vorher fab, und einem Aergerniß gang neuer Art vorzubeugen munfchte, ließ fich bergb, dreimal bei bem Schausvieler porzufahren; ba aber feine Absicht nicht wohl eine andere senn konnte, als das Rirchliche aus bem harten Zusammenstoß zu retten, worein es mit bem Sittlichen gerathen mußte, wenn es bei Talma's Unord. nung blieb: fo murbe er - breimal nicht angenommen. Rach Talma's Tode erfolgte ein Leichenbegangniß, wie es feit Mirabeau's hintritt nicht erlebt worden war; alle Klaffen nahmen baran Untheil, und die einzige, Die bavon ausgeschlossen blieb, war - die Geiftlichkeit, was benn naturlich den Gedanken erzeugte, daß Talma die Geiftlich: feit in den Bann gethan habe. Im Grunde war in Dies fem hergange nichts weiter geschehen, als daß bie, welche ben guten Burger und ben großen Runftler, trot ber Erfommunifation, die auf ihm laftete, geachtet und bewundert hatten, darüber zur Erkenntniß gekommen waren, daß man sein Andenken ehren könne, ohne daß die Geistlichkeit, die ihn exkommunizirt hatte, dabei gegenwärtig zu seyn brauche: ein Gedanke, der, wie einsach er auch in sich selbst seyn moge, bei Talma's Leichenbegängniß sich um so leichter einstellte, weil die allgemein anerkannte Sittlichkeit des Exkommunizirten ihn, man mögte sagen, gewaltsam hervorrief.

Genug zur Erklarung deffen, was bei Talma's Leis chenbegangniß geschah.

Zwei Beerdigungen bezeichnen also genau die Verminberung, welche die Autorität der katholischen Seistlichkeit
Frankreichs, in dem Zeitraume von 1778 bis 1827, nach
und nach erfahren hat: während Voltaire's Leiche dem
(Schinds) Anger nur dadurch entzogen werden konnte,
daß man sie, mit Genehmigung der weltlichen Obrigkeit,
dreißig französische Meilen von der Hauptstadt entsernte,
um sie in der Abtei Scellieres beisegen zu können, wird, sim Jahre 1826, die Leiche eines exkommunizirten Schausspielers, der sich die Achtung seiner Mitbürger in großer
Allgemeinheit erworden hat, im Angesicht der katholischen
Seistlichkeit mit auffallendem Sepränge durch die vornehms
sien Straßen der Hauptstadt nach der Ruhestätte geführt,
ohne daß der priesterliche Beistand dabei im Mindesten in

Was lagt fich daraus folgern, wenn man nicht bei ber blogen Thatsache stehen bleiben will?

Wir wollen, vor allen Dingen, anführen, wie fich bas Memorial, eine dem Ultramontanismus gewidmete Zeitschrift, über diesen Gegenstand ausdrückt; feine Erkla-

rung wird wenigstens bagu bienen, bag unsere Behaup: tungen leichter Eingang finden werben.

"Wir haben es alfo erlebt, faat bas Memorial, daß ein von der Rirche exfommunigirter Romodiant Die Rirche auch feinerseits in ben Bann thut. Sein letter Wille verschmaht die Religion Resu Christi. Reck und fuhn will er in bas Grab steigen, bas Gott über ibn verstegeln wird. Einem glaubigen Christen verursacht fo viel Verwegenheit nur Schauder. Allein est giebt unter und feine glaubige Chriften mehr; benn fein Ochrei des Entfegens hat fich vernehmen laffen! Im Segentheil, Die Tageblatter, welche man Dolmetscher ber offentlichen Meinung nennt, haben bas muthige Ende Talma's gepriesen: sie haben verfundigt, daß er mit der Rube eines vorwurfsfreien Gewiffens, mit ber Standhaftigfeit einer reinen Seele gestorben fei; fie haben von feinen Tugenden geredet, und fein Leben bewundert; fie haben das Bolt um feine Bahre verfammelt, und ein unermeglicher Schwarm ift bingefaufen, Diesem großen Manne zu huldigen. Man hat fein Leichengefolge die Sauptstadt mit allen Zeichen ber Ehre durchziehen seben, welche nur dem Burger gebubren fann, der das Vaterland gerettet hat . . . . Und wahrlich! es waren nicht blog Philosophen, Deiften und Atheisten, Die fich um den Garg des Mannes verfammelten, der unter Abschwörung der hoffnung einer Zukunft, und mit Verleugnung der Kirche Jesu Christi gestorben ift; es fanben sich auch Manner ein, welche hohen Staatsamtern vorstehen, und es ließ sich nicht verkennen, daß sie sich

der Leiche des gottlosen Schauspielers ohne Scheu mit den Rennzeichen ihrer Burden naherten."

Sagt man zu viel, wenn man, auf solche Eingeständenisse behauptet, daß die Autorität der Rlasse, welche, in dem alten Gesellschafts. System, mit der Leitung des Instellestuellen und des Sittlichen beauftragt war, erschöpft ist, und daß (die Nothwendigkeit einer öffentlichen Lehre in jedem Zustande der Gesellschaft vorausgesetzt) eine neue Lehre eintreten musse, welche den vorhandenen Ideen und Bedürfnissen entspricht?

Die es scheint, giebt es nur zwei Mittel zur Dieberherftellung ber Sarmonie, welche in Diefer Begiehung Statt finden muß, wenn nicht eine gangliche Auflosung aller gefellschaftlichen Bande eintreten foll. Das eine wurde barin bestehen, bag man die öffentliche Lehre bem wirklich vorhandenen Grade ber Aufklarung und Zivilifation anpaßt; daß andere barin, bag man ben letteren ber ersteren unterordnet, ohne diefe im Mindesten gu berandern. Bas von beiden vorzugiehen fei, barüber muß Die Ginficht ber Staatsmanner entscheiben. 3mar werden Diese niemals die Lehre machen; benn diese ist, nach allen Erfahrungen, das Werk des menschlichen Geschlechts in bemjenigen feiner Theile, ben man feine Bluthe nennen fonnte. Allein es ift schon genug, ber Entstehung der bef feren Lehre nicht unüberwindliche Sindernisse in den Weg au legen.

Die Politik der gegenwärtigen Minister Frankreichs verfolgt eine entgegengeseste Bahn, wenn hierüber der Vorschlag eines Prefgesest entscheiden darf, das den

2weck zu haben scheint, burch eine übermäßige Berthenerung ber Beiftes. Produkte die frubere Unwiffenheit guruck zu fuhren. Mur laft fich baran zweifeln, baf ein fo verwegener Gebanke im 19ten Cabrbundert burchzuführen fei. Das uns betrifft, so gesteben wir frei und offen, daß wir an die Moglichkeit Dieses Gelingens nicht glauben. Ift Die Bivilisation bis zu einer gewissen Sohe vorgeschritten, so loscht man die Sonne der intellektuellen Welt (Die Druckerpreffe) chen so wenia aus, als die der physischen Welt. Regreffiv : Magregeln schliegen einen boppelten Fehler in fich, gegen welchen man fich nicht langer verblenden follte. Der eine ift, daß, wie weit man auch zurückgeben moge, man bei irgend einem Dunkte fteben bleiben muß, von welchem aus, vermoge bes Entwickelungsgesetes, bas Borwartsachen unaufhaltbar wieder anhebt. Der andere ift, daß, wenn das Regressiv. Mittel nicht mit großer Vorficht, b. h. mit Berucksichtigung alles beffen, was feine Rraft vermindern fann, gewählt ift, dadurch nur ein Diberftand bervorgerufen wird, welcher das befampfte Uebel verstärft, und folglich das Gegentheil von dem bewirkt, was geleistet werden soll. Rurg: das vorgeschlagene Presgesetz des herrn Grafen Penronet scheint uns von einer folden Beschaffenheit zu fenn, daß es nur unter der Bedingung ins leben fommen fann, daß die Bevolkerung ber hauptstadt sich um mehr als die Salfte vermindert, und daß von dem, was feit dem Jahre 1816 Frankreichs Verfassung ausgemacht hat, wenig übrig bleibt. Seht — wie es allerdings den Anschein hat — die haupt Tendeng Diefes Gesetzes dahin, alle Gedanken und Bedürfniffe der Gesellschaft, der jest veralteten öffent

sichen Lehre wieder eben so unterzuordnen, wie sie es in einer früheren Periode durch sich selbst, d. h. durch den herrschenden Zivilisations. Grad gewesen sind: so ist Tausend gegen eins zu wetten, daß der Zweck werde versehlt werden; und zwar aus keinem anderen Grunde, als weil über das, was die öffentliche Lehre in der Zeit ausmachen soll, sich durchaus nichts keststellen läßt, indem sie nicht wohl etwas anderes seyn kann, als was der Zustand der allgemeinen Wissenschaft aus ihr macht, dieser aber für alle zivilisite Staaten im Grunde derzselbe ist.

## u eber die Legitimität der Personen

unb

über die Legitimitat der Handlungen.

In dem Allgemeinen Anzeiger der Deutschen wurde im Laufe des abgewichenen Jahres die Frage aufgeworfen, was denn eigentlich unter Legitimität zu versstehen sei? Der Urheber dieser Frage gestand ganz unumwunden, daß es ihm nicht habe gelingen wollen, durch sich selbst über diesen höchst schwierigen Begriff ins Klare zu kommen, da öffentliche Urtheile ihn nöthigten, den wiederspruchvollsten Handlungen und Erscheinungen denselben Charakter beizulegen.

Seit dem 8. Februar dieses Jahres nun ist in dem felben Blatte ein rustiger Schriftsteller, Namens König, seines Zeichens ein Doktor (wahrscheinlich der Nechte), aufgetreten, um die Geister und Gemuther der Deutschen wenigstens in so fern zu beruhigen, als er nachweiset, daß über den streitigen Begriff der Legitimität, nur mittels einer Boraussehung ins Klare zu kommen sei. Sein Aufgatz ist überschrieben: Das Prinzip der Legitimität, als Antwort auf die Anfrage in Rr. 301 des Allg. Anz. der Deutschen.

herr Ronig beginnt damit, daß er dies Pringip ber

· Legitimitat neinen gordischen Knoten nennt, welcher nicht geloset, sondern nur gerhauen werden fonne."

Man ift berechtigt, dies einen unglücklichen Unfang ju nennen; benn eine Frage, welche nicht gelofet werben fann, sondern gerhauen werden muß, ift, freng genommen, gar feine Frage, mit welcher ein geregelter Beift fich befaffen barf. Gine Frage ift julest nur finnig ober unfinnig. In feinem von beiden Rallen aber barf bas geschehen, was ber Berr Doftor Ronig gerhauen nennt: benn bies murbe nichts weiter fenn, als eine Bernichtung ber Frage, die jede Beantwortung berfelben vollfommen unnut macht. Ift die Frage unfinnig, fo muß ber, ber fie beantworten will, in einer gewissenhaften Auflosung berfelben, ihre Sinnloffakeit nachweisen. Ift bagegen bie Frage finnig, und ber Ginn, den fie in fich schließt, blog versteckt und dem genreinen Auge verborgen: so muß, vermoge berfelben Operation des Berftandes, ihr Ginn an ben Tag gebracht werden - ungefahr eben fo, wie der Metallurg bas Metall von den daffelbe umgebenden Schlak fen sondert. Ein brittes Verfahren giebt es befimegen nicht, weil die Wiffenschaft alles Bramarbaffren ausschließt, und in Beziehung auf fich nichts von Duellen weiß.

Bernehmen wir jedoch, wie herr Dr. Konig, nach, bem er sich, als Beantworter der aufgeworfenen Frage, selbst das handwerk gelegt hat, fortfahrt.

Er sagt:

"Das Verhältniß der Staaten gegen einander, zu einander, hat in den meisten Zeiten allein die Politik bestimmt. Religion und Necht find untergeordnete Werkzeuge,

welche nur bann von ber Politik benutt werben, wenn fie fich ihr als zu allem willig bereite Diener zeigen. Politik ift von jeher der Ausfluß der außeren Macht gemesen, und da, wo die Gewalt war, nutte auch wohl Klugheit, Berfchlagenheit, Schlaubeit; und der Runft, welche biefe erzeugten, bat man ben Mamen ber Diplomatie beigelegt. Die Diplomatie ift es, Die bas fremde Wort "legitim" erfunden bat. Legitim ift alles, was die Politik fur les gitim balt, ohne weiter zu untersuchen, ob bies, feinem Begriffe nach, auch legitim ift. Legitim begreift bemnach nicht nur das Rechte und Moralische, sondern auch das Religiose in sich. Die Politik bestimmte die Trennung ber ersten Che Navoleons und seine Wiederverheirathung. Also war die Chescheidung und Wiederverheirathung legitim, b. h. moralisch und religios; und wer dies nicht glauben will, der lefe den Moniteur aus dem Monate Rebruar 1810. Die Politik bestimmte die Thronentsekung Mavoleons und die Trennung von feiner zweiten Gemalin; Darum waren diese Thronentsetzung und diese Trennung legitime Sandlungen. Gine Pringeffin aus dem Saufe Savonen, Gemalin des Ronigs Alphonfo, lebte mit beffen Bruder Deter in chebrecherischen Umgang, flieg ihren Bemal vom Throne, steckte ihn auf Lebenszeit ins Gefangniff, verheirathete sich, sieben Tage nach der Thronentses gung des Ronigs, mit dem Chebrecher, und ließ folchen, als Peter ben Erften, jum Ronige ausrufen. Rein Regent trat auf, und erklarte dies fur illegitim; Die Gefandten wunschten vielmehr bem neuen Ronige Gluck. Das war alfo legitim; benn die Politik billigte ce. Wir fennen den Tod Peters des Dritten u. f. w."

Ohne diese Litanei von misverstandenen Thatsachen — wodurch herr König zu beweisen sucht, daß nur die Poslitik über das Legitime entscheide, wie widersprechend ihre Entscheidungen auch senn mögen — noch weiter fortzusezzen, wollen wir nur noch den Schluß seiner Abhandlung anführen, der von Wort zu Wort also lautet:

"Die Politifer bemuben fich, und zu belehren, daß bas, was fie unter legitim verstehen, daffelbe fei, was wir Alltaasmenschen unter Recht versteben. Ich weiß nicht wozu bas nuten foll, ba Menschen, welche im Stgate feine politischen Rechte genießen, auch gar nicht gu wiffen brauchen, mas politische Rechte find, mas unter Wolitif, Legitimitat, Pringip ber Legitimitat verstanden werben foll. Wir erfennen in der Ausübung der Gewalt, ber Macht, nichts Unders, als die Vollstreckung des Rechts. Die Gewalt fann, nach unferem Begriffe, nur die Folge des Rechts, als Exefutions Mittel senn. Nach der Dolitif ift aber, wie wir durch die Geschichte bewiesen haben, Die legitimitat nur die Rolge ber Macht, ber Gewalt. Ber Macht und Gewalt bat, ift legitim. Wenn aber die Macht, die Sewalt aufhort, so hort auch die Legitimitat auf; ja fie bort nicht bloß auf, sondern die Dhnmacht verwandelt die Legitimitat sogar in Megitimitat. Napo-Icon, feine Bruder und taufend andere Thatfachen liefern Die Beweise."

Fragt man, nach Durchlesung dieses Auffatzes, sich selbst: was denn der langen Nede kurzer Sinn sei? so geräth man in einige Verlegenheit. hin und wieder gewinnt es den Anschein, als ob der Verfasser sich schlechtweg gegen den Vegriff der Legitimität erkläre, und das

Legitime dem Illegitimen vollkommen gleichsehen wolle. Doch dies ist im Sanzen nur eine Folge der geringen Geschicklichkeit, womit Herr König seine Waffen sührt. Während er unstreitig ein eifriger Vertheidiger des Legiztimen ist, und gerade in Folge dieser Eigenthumlichkeit, erhebt er eigentlich nur eine Anklage gegen die Politik, die er beschuldigt, eine Vernichterin des Legitimen, wenigssiens in so sern zu sein, als ihr eine Tendenz inwohne, das Legitime mit dem Illegitimen zu indisserenziren. Ist dies nicht der wahre Sinn seines Aufsahes: so gestehen wir, nicht zu wissen, welchen anderen Sinn er has ben könne.

So fern es fich nun um die Frage handelt : ob die Politik jene Tendent haben konne? muß man, felbst bei bem offenen Eingestandnig ihrer Unvollkommenheit, als Wiffenschaft, bafur ftreiten, daß bies gang unmöglich fei. Denn, wenn ber Politif Diese Tendeng beiwohnte, so fonnte fie, da die Gesellschaft nur durch die Achtung fur bas Wahre, das Mechte, das Sittliche, mit Ginem Worte, fur das Legitime besteht, immer nur die Zerstorerin und Aufloferin aller gefellschaftlichen Bande fenn, was fie gang offenbar nicht ift, ba die Gesellschaft mit ihr fortbesteht. Beschränkt man sich also barauf, zu sagen, die Politik ift eine febr unvollkommene Wiffenschaft, und ihre Trager (die Diplomaten) gerathen leicht in Berlegenheit, wenn es darauf ankommt, ihr Berfahren nach bem Sittengesetz, als der Quelle alles Rechts, einzurichten: so hat man die Wahrheit vollkommen auf feiner Seite. Da feine Wiffenschaft als vollendet betrachtet werden kann, so kommt es von jett nur barauf an, daß ausgemittelt werbe, mas bie

Politik bisher in diesem Zustande der Unvollkommenheit erhalten hat. Diese Ausmittelung führt jedoch, wie anziehend sie auch in anderer hinsicht seyn moge, in Beziehung auf die aufgeworfene Frage zu keinem Resultate; denn diese lautet schlechtweg: was ist Legitimität? was habe ich bei diesem Begriffe zu denken?

Ehe wir an die Sache selbst gehen, mussen wir noch einen Widerspruch aufdecken, in welchen der Verkasser des Aufsabes quaest. mit sich selbst geräth. Nicht als ob wir diesen Widerspruch nicht sehr natürlich fänden; wir betrachter ihn, die volle Wahrheit zu gestehen, sogar als unvermeidlich bei der ontologischen Ansicht, nach welcher der Verkasser über die gesellschaftlichen Erscheinungen urtheilt. Allein die Frage ist: welchen Werth hat eine Anssicht der Dinge, nach welcher man durch Entitäten über die Erscheinungen aburtheilen will?

Der Verfasser sagt namlich gegen ben Schluß seines Auffages:

"Der Prasident des Kongresses zu Panama — er ist kein Heide, sondern ein Christ — sagt in seiner Erössenungsrede: die einzige wahre Religion ist die Moral. Und wenn ich dereinst Prasident eines Kongresses werde, will ich hinzusezen: das einzige wahre Recht ist die Moral; und sollte es auch nur aus der einzigen Ursache geschehen, weil sich die Legitimität in die Moral nicht einmischen kann. Ich din nämlich kein Freund des Einmischungsrechtes. Wenn ich mich nämlich mit meiner Frau, mit meinen Kindern oder Hausgenossen streite: so leide ich nicht, daß mein Nachbar dazwischen tritt, und sich in unser Hauswessen einmischt: denn den

hauslichen Zwist pflegen wir unter uns abzumachen, so daß, wenn wir und lange genug gezankt haben, wir wies berum die besten Freunde werden, ohne daß es nothig ist, daß unser Nachbar seine Nase dazwischen stecke."

Wir fragen, nach ben bier angeführten Stellen, nicht, ob der Verfaffer, als Prafident irgend eines Rongreffes, fich nicht ein wenig proftituiren wurde, wenn er die Moral für das einzige mabre Recht erklaren wollte; wir fragen blog, wie er batu fommt, fich bie Einmischung ber Legitimitat in Die Moral zu verbitten? Was in aller Belt fonnte jene benn an dieser verderben? Dber ift etwa Die Legitimitat einem absoluten Gifte gleich zu feten? -Bir fragen aber qualeich, wie ber Berfaffer bagu gefommen ift, bas Verfahren auswartiger Machte in jenen beiben Källen zu tadeln, von welchen der eine die Absetzung des Konigs Alfons, der andere die Erdroffelung Peters bes Dritten in fich schließt? Was ben erften betrifft, fo geffeben wir mit voller Aufrichtigkeit, daß er uns gang unbekannt ift; denn wenn Alfons der Zweite (mit dem Beinamen ber Reusche) Ronig von Aragon gemeint fenn, follte: so war sein Nachfolger Pedro ber Zweite, nicht fein Bruder, sondern sein Sohn, und die angebliche Ubscheulichkeit der savonischen Pringeffin, welche ihren Gemal auf Lebenszeit ins Gefangniß fteckt, um in fieben Tage nach geschehener That feinen Bruber gu beirathen, ift ein blokes hirngespinnst. Gesetzt aber auch, bergleichen sei auf irgend einem Punkte der europäischen Welt wirklich vorgegangen: woher weiß ber Berfaffer, daß bie Gefandten fich beeilt haben, dem neuen Konige Gluck zu munichen? Bekanntlich hatte bas frubere Mittelalter, in

welches biefer Auftritt allein fallen fann, nicht bie Ginrichtungen bes 17., 18. und 19. Sahrhunderte. Gingiger Schiederichter über bas Legitime und Megitime war bis jum 16. Sahrhunderte ber Papft; Diefer aber blieb befanntlich mit feinen Gluckwunschen so lange guruck, als es immer moglich war, weil feine Autoritat nur auf Diefe Beise erhalten werden fonnte. - Bas nun Veters bes Dritten Abfetung betrifft : fo mochte es bem Berfaffer nicht minder schwer werden, ju beweisen, daß irgend ein euro: paischer hof dieselbe gebilligt, b. b. fur legitim erklart babe. Beil geschehene Dinge nicht ungeschehen gemacht werden konnen, und weil man überall nicht verlangen barf, daß nur das geschehe, mas strenge bem Sittengesetz gemäß ift: fo trennte fich im Jahre 1762 feine Macht von Rugland um Peters des Dritten willen. Bas wurde man baburch gewonnen haben? War es benn nicht bef fer und in jeder Sinsicht vernünftiger, den Frieden, oder vielmehr die alten Verhaltnisse zu bewahren? Geit wann haben benn Machte die Verbindlichkeit, jedes Unrecht gu ahnden, das bei ihren Nachbarn geschieht? Und wurde es ein Uhndungsrecht geben fonnen, das nicht zugleich ein Einmischungsrecht ware - ein Recht, bas ber Berfaffer nicht gestatten will? Und erklart man benn alles fur les gitim, wovon man nicht von den Dachern predigt, bag es illegitim fei ?

So viel über ben unvermeidlichen Widerspruch, worint unser Verfasser, vermöge seiner höchst unvollkommenen Weise, gesellschaftliche Erscheinungen anzuschauen, mit sich selbst sieht. Zest zur Sache, b. h. zur Aufhellung bes für so Viele durchaus unerfasslichen Begriffs des Legitimen!

3

Die Etymologen (welche vielleicht in keinem Falle umgangen werden sollten) erkiären das Wort legitim (legitimum) durch — legi intimum, und verstehen folglich darunter das, was dem Geiste des Gesetzes am vollständigsten entspricht. Durch diese Worterklärung aber ist nur dann etwas gewonnen, wenn das Daseyn und die Wirkssamkeit des Gesetzes nachgewiesen ist, das, gleichsam als Urz und Muttergesetz, alle mögliche Legitimitäten in sich schließt, also daß der Gesammtbegriff des Legitimen in ihm ausgesunden werden kann.

Giebt es ein folches Gefet ?

Fragt man den praktischen Juristen, so wird er das Dasenn eines solchen Gesetzes entweder schlechtweg leugnen, oder, wenn er es zugeben sollte, darauf dringen, daß der Wille des Fürsten bieses Ur: oder Muttergesetz sei — ganz nach dem Ausspruche des römischen Senats, unmittelbar nach dem Untergange der Kepublik: voluntas principis legis habet vigorem.

Man begreift, weßhalb der praktische Jurist nicht wohl anders urtheilen kann: er geht auf den Ursprung der Sesege zurück, deren Anwendung die Beschäftigung seines Lebens ausmacht. Allein, wenn der Wille des Fürssien das Ur: oder Muttergesetz senn soll, worin hat alsdann die Berechtigung des Fürsten, seinen Willen alsden öffentlichen oder allgemeinen Willen auszubringen, ihre Quelle? Es ist die Nede von fürstlicher Legitimität. Eine Legitimität aber, die nicht auf einem Gesetze beruht, nicht aus einem Sesetze hervorgeht, würde keine senn. Auch sieht es um die fürstliche Legitimität ganz und gar nicht so schlecht, daß sie nicht auf einem Gesetze beruhen,

nicht aus einem Gesetze bervorgeben follte. Wer fonnte bas Thronrecht verkennen! Ift biefes aber noch etwas Underes, als das Gefet, das die Berrichtung bes Rurften an reach bestimmt ift? Giebt es folglich, wie febr ber Schein auch blenden moge, außer dem Willen bes Rurften nicht ein hoberes Gefet ? Man bat in neuerer Zeit gefagt: "Gefete feien nothwendig zur Erhaltung, oder auch gur Berbeifubrung ber gesellschaftlichen Drbuung; Das mit aber die Gute der Gefete verburat fei, fei es unumganglich, folche Ginrichtungen zu treffen, bag nur gute Gefete gum Porfchein fommen tonnten, gu welchem End. meck bas Gefet auf bas Gefets geimpft werden muffe." hierdurch ift aber nichts weiter ausgesprochen, als ber Unterschied der organischen Gesetze von den burgerlichen. Dieser Unterschied ift allerdings wichtig; ba aber aus ihm nicht hervorgeht, worauf die Gute der organischen Gesetze beruht: fo fommt man mit ihm nicht weiter, als man früher schon gewesen ift, und das Wesen bes Urgesetzes bleibt barüber im Dunfeln.

Ueber die theoretischen Nechtskundigen enthalten wir uns jedes Urtheils, außer so fern wir bemerken, daß das, was sie ihre Wissenschaft nennen, bisher noch nicht aus dem Konjektural. Zustande herausgetreten ist, möglicherweise denselben auch nicht eher verlassen kann, als dis die metaphysische Ausicht von den gesellschaftlichen Erscheinungen aufgegeben ist, und einer historischen oder vielmehr physiologischen Platz gemacht hat.

Was ich unter ber letzteren verstehe, wird sich sogleich offenbaren.

Ueber bas, was ich Ur: ober Muttergesetz genannt

habe, war man ichon im Alterthum verlegen: Die Philofonben suchten es cifria, und fanden es gulett in ber abfoluten Bernunft. Obne bieruber weitlaufig zu merben. wollen wir nur das anführen, was Cicero in den Ueberbleibseln faat, die von feinem Schatbaren Werke von den Gefeten auf und gefommen find. Er beginnt mit ber Frage: "ob es, nicht blog im Menschen, sondern im Simmel und auf Erden, etwas Gottlicheres gebe, als die Bernunft, die in ihrer Bollendung und Reife die Beis, beit felbst sei?" "Weil es nun, so fabrt er fort, nichts herrlicheres giebt, als die Bernunft, und weil fie fich nur in Gott und im Menschen findet: so ift fie bas erfte Gesellschaftsband unter ben Menschen und unter ben Gottern." Er stellt hierauf bas Universum unter bem Bilbe einer großen Stadt dar, und fagt : "Diese allgemeine Stadt hat die erhabene und herrliche Gigenthumlichkeit, daß die Menschen und die Gotter in ihr nur Gine Kamilie und Einziges Geschlecht bilden." Godann geht er zu bem Gedanken über, der mit dem Gegenstande diefer Untersuchung in naberer Verbindung steht. "Unsere größten Philosophen, fagt er, haben einstimmig geurtheilt, daß bas Gefet feine Erfindung des menschlichen Geistes, nichts den gewöhnlichen Anordnungen Achnliches, sondern etwas Emiges fei, das durch die Beisheit feiner Befehle und Berbote das Universum in Ordnung erhalt. Rach ihnen ift dieses ursprungliche Gefet nichts Unberes, als ber hochste Geift Gottes selbst, deffen allmächtige Vernunft Die Quelle aller gebietenden und verbietenden Vorschriften ift . . . Und diese Vernunft hat Gesetzestraft, nicht blog von dem Tage an, wo sie schriftlich abgefaßt ift, sondern von dem

Augenblicke an, wo sie zu leuchten beginnt. Nun aber läßt sich nicht bezweifeln, daß sie zugleich mit dem Geiste Gottes angefangen habe. Folglich ist das eigentliche Gezsetz, das ursprüngliche und vornehmste Gesetz, das wahrzhaft die Kraft hat zu gebieten und zu verbieten, nichts Anders, als die Vernunft Gottes selbst \*)."

Co Cicero, als Reprasentant aller Philosophen Des Alterthums. Wer fiebt aber nicht, daß feine Unschauung pon dem ursprunglichen Gesetze, halb theologisch, halb metanbufisch ist? Die Huvothese einer absoluten Vernunft war den Philosophen der Vorzeit um so geläufiger und in ber That um so nothwendiger, weil es ihnen an allen ben Beobachtungs, und Erfahrungswiffenschaften fehlte, wodurch jene Hnvothese allein verdrängt werden konnte. Getroffen von dem Entwickelungegrade, worin fie felbst befangen waren, dabei aber durchaus unbefannt mit allen den Uebergangen, wodurch die Gefellschaft auf diesen Hunkt gelangt war, mußten fie geneigt werden, eben biefen Entwickelungsgrad jum Erklarungsgrund aller ber Erscheinungen zu machen, welche die Gesellschaft in ben allerverschies benften Abschnitten ihres Dasenns barbietet. Gie abneten nicht, daß sie hierbei das Umgekehrte von dem thaten, was sie hatten thun follen; und hierauf beruht ihre Unschuld. Doch selbst wenn ihre Hypothese einer absoluten Vernunft gegründet gewesen ware: so wurde sie dadurch noch nicht jum Ur: und Muttergesetz geworden fenn. Dies hatte fie, als menschliche Vernunft, immer nur anschauen, aber nicht durch fich felbst bilden fonnen; benn gu dem

<sup>\*)</sup> Cicero de Legibus, Lib. III. cap. 6, 7.

letzteren wurde erforderlich gewesen senn, daß sie selbsteffandige Urheberin der Weltordnung geworden ware. Aus Eicero's ganzem Naisonnement über das ursprüngliche Gessetz geht also nichts weiter hervor, als daß man im Alsterthum zwar das Bedürfniß fühlte, dies Gesetz u erkenzuen, und es folglich auch ahnete; daß man aber durchzaus unfähig war, es so zur Anschauung zu bringen, wie es angeschaut werden muß, wenn es, als vorherrschende Erscheinung, den Erklärungsgrund für untergeordnete Ersscheinungen enthalten soll.

Rach Cicero ift, fo viel ich weiß, Krang Bacon ber Erste geweien, ber, in neuerer Zeit, bas Ur, und Muttergeset, bas als die Quelle aller Legitimitat betrachtet werden muß, wieber gur Sprache gebracht bat. Diefer unvergleichliche Denker spricht nämlich in feinen Aphorie, men über die Semificit ber Gefete, und an mehreren anberen Stellen seiner unsterblichen Werke, von einer lex legum, ex qua informatio peti possit, quid in singulis legibus bene et perperam positum aut constitutum sit. Wenn diese lex legum auch fur ibn, wie alle seine Schriften beweisen, mehr eine Ahnung, als eine Unschauung, war und blieb: fo muß dies weniger feiner Schwäche, als vielmehr dem Zustande ber Beobachtungs, und Erfahrungswiffenschaften zu Unfange des siebzehnten Sahrhunderts zugeschrieben werden; benn in diefer Periode war feine in ihrer Entwickelung fo weit vorgeschritten, bag man mit Sicherheit hatte angeben tonnen, was in Sinficht der Erscheinungen Gesetz sei. Indeg hat vielleicht Diemand diefe Entwickelung so vorbereitet, wie Bacon burch fein Neues Dragnon und fein Werf de augmentis scientiarum. Ihm, vor allen übrigen Bekämpfern einer ewig unfruchtbaren Metaphysik, verdankt es die aufgeklärte Welt des neunzehnten Jahrhunderts, daß sie, im naturwissenschaftlichen Sinne des Worts, unter Gesetz nichts weiter versteht, als eine allgemeine Thatsache oder Erscheinung, welche man mit allen verwandten Thatsachen oder Ersscheinungen in eine solche Verbindung bringen kann, daß die letztern ihre Erklärung durch die erste erhaltett.

Was nun fonnte die lex legum, von welcher Bacon fpricht, wohl anders fenn, als bas allacmeine Entwickes lungegefets, bas, in jeder menfchlichen Gefellichaft maltend, den spezifischen Unterschied derselben von jeder thies rifchen Gefellichaft bildet, und, auf diese Beife, von allen gesclischaftlichen Erscheinungen Dicienige ift, welche die übris gen bestimmt und beberricht? Bollfommen bewahrheitet durch die Bergleichung gang verschiedener Buftande berfels ben Gefellschaft in gesonderten Berioden ihres Dasenns, gewinnt dies Gefet, als Thatfache genommen, eine Evibeng, wogegen nichts auffommen fann; und bedarf es noch mehr, als diefer Evidenz, um alle die Urtheile gu entfraften, die von irgend einer theologischen ober metas physischen Supothese ausgeben? Wie konnte nech von ies gend einem Absoluten in den untergeordneten Erscheinungen die Rede fenn, ba es fich immer nur um Entwickes lunge: Grade handelt, beren letter nothwendig von dems jenigen verdrangt wird, welcher gunachst auf ihn folgt?

Diese lex legum rührt nicht von Menschen selbst her, außer sofern er sie auf einer gewissen Entwickelungsstuse zur Unschauung zu bringen vermag. Alles, was mensche liche Gesetzgebung genannt zu werden verdient, ist viels

mehr etwas von biefer lex legum Abgeleitetes und berfels ben unbedingt Untergeordnetes. Denn schlösse nicht iebe menschliche Bruft einen Antagonismus in fich, ber Die Grundlage aller Entwickelung bilbet - waren bie Men-Schen, gleich ben Thieren, auf ben Inffinkt beschränkt hatte die menschliche Geselligfeit benselben Charafter, ben wir bei einzelnen Thiergattungen antreffen : - wozu beburfte id alebann einer Regierung? woru einer Gefetaes bung, um die gesellschaftlichen Berhaltniffe zu regeln? wozu der öffentlichen Macht, um im Rothfall gur Unterwerfung unter bas Gefets zu zwingen? Alle biefe gefellschaftlichen Erscheinungen find nur vorhanden, weil das in bem menschlichen Organismus eingeschlossene Entwickelungs. gesetz fie nothwendig macht; und eben diefe Erscheinungen folgen, im Großen genommen, bem Entwickelungsgesetze fo fehr, daß sie nur das sind, was die lex legum in ber Zeit forbert. Daber alfo alle Die Beranderungen, welche sowohl mit der Gesetzgebung, als mit der offentlis chen Macht vorgeben. Blieben beide fich felbst gleich, fo wurden fie nur allgu schnell dabin gelangen, gar feine Bestimmung zu haben. Indem fie folgen, werden fie, was fie in der Zeit find; und die lette Aufgabe der Regierungen fann nie eine andere fenn, als nicht zurück zu bleiben hinter bem, was der Entwickelungs : Grad gebieterisch forbert; benn wollten fie fich ein anderes Biel fegen, fo wurden fie ihre Bestimmung einbugen.

Allein was ift nun Legitimitat?

Die allerabgeschmackteste Vorstellung macht man sich von der in Rebe stehenden Sache, wenn man, wie in uns seren Zeiten so häufig geschieht, das Wort Legitimität nur

auf ein einzelnes Berhaltnif bezieht, und folglich babei pur an die fürstliche Legitimitat benft. Ift bas Gefets gur Erhaltung und Fortbildung ber Gefellschaft nothwenbig, und fann nur das legitim genannt werden, mas logi intimum ift, oder bem Geiffe bes Gefetes entspricht: fo ift die gante Gefellschaft ein Ausammengeschtes aus lauter Legitimitaten. Wirflich wurde Die Gesellschaft gar nicht fortbauern konnen, wenn dem nicht fo ware; benn alsbann wurde bas Borberrichen ber illegitimen Beftrebungen nichts anderes fenn, als eine Auflosung aller gefellschaftlichen Bande. Jebe gesellschaftliche Berrichtung, pon welcher Urt fie auch senn moge, muß also ihre Legitimitat mit fich fubren, weil sie nur badurch zu einer mabrhaft gesellschaftlichen Verrichtung wird. Welche Stelle Diese Legitimitat in ber gesellschaftlichen Abstufung einnimmt, und durch welchen Modus fie hervorgebracht wird, barüber fann immer erft bann die Rebe fenn, wenn bie Frage aufgeworfen wird, wodurch eine Abstufung oder Hierarchie der Legitimitaten nothwendig wird. Genug, die Legitimitat gehort zum Befen ber Gefellschaft in einem fo hohen Grade, daß sie davon gar nicht zu sondern ift, fo lange dies Befen felbst fortdauern foll.

Handelt es sich nun von der Legitimität, welche (weil das Wesen der Gesellschaft in einem sehr geringen Grade erkannt wird) vorzugsweise diese Benennung führt, d. h. handelt es sich um die fürstliche Legitimität: — welcher vernünftige Mensch kann alsbann etwas dagegen einwenden, daß es ein besonderes Gesetz giebt, aus dessen strenger Befolgung sie hervorgeht? Ohne eine große Autorität hat noch nie eine Gesellschaft bestanden, wird niemals

eine Gefellschaft besteben; Die Erfahrung aber lehrt, baf ba, wo biese große Autoritat nicht durch ein menschliches Endividuum gebildet werden konnte, man fich genothigt fab. feine Auflucht gur Bilbung einer übernaturlichen Autoritat zu nehmen. Auf Diese Weise find alle Theofratieen entstanden, die es je gegeben hat, oder noch jest giebt. Will man nun nicht ein politisches Spftem, beffen nothwendiger Begleiter ber Aberglaube mit allen feinen Barten und Graufamkeiten ift; will man, daß das Menfchliche menschlich gehandhabt werden foll: so giebt es ja feine beffere Austunft, als ein Mitalied ber Befellschaft in Dicieniae Stellung zu bringen, worin es Die Autoritat ausuben fann, beren die Gesellschaft zu ihrer Fortbauer bedarf, und dabei alles so zu ordnen, daß Reblgriffe, wo nicht unmöglich, doch unschädlich werden. Dies ift der wesentliche Zweck aller Throngesetze. Sie wurden fehler. haft fenn, wenn sie noch etwas Underes gaben, als ben legitimen Gurften; fie find aber untabelich, fofern fie Dies fen geben. Da die Dinge am vollständigsten in ihren Gegenfaßen angeschaut werben: so braucht man fich nur Die einfache Frage vorzulegen, was die Gefellschaft bei bem illegitimen Furften gewinnen wurde. Ronnte fie gu ibm, tonnte er gu ihr Bertrauen faffen? Ronnte er jemals feine Bestimmung erfullen, welche feine andere ift, als ber Befchuter aller gefellschaftlichen Legitimitaten ju fenn? Mufte er nicht vielmehr dabin wirfen, Diefe Les gitimitaten feiner Illegimitat gleich gu fegen, um nicht vereinzelt zu bleiben? Das bedeutet demnach bas Gefchrei, das im Allgemeinen Anzeiger ber Deutschen mit fo ausgezeichneter Unverschamtheit über bie Legitimitat, als

Prinzip, erhoben worden ist? Nichts weiter — wollen wir glauben — als daß die, welche es erhoben haben, bloße Kinder sind, wenn es darauf ankommt, gesculschaftliche Erscheinungen richtig zu beurtheilen: sie haben den Begriff der Legitimität gar nicht in seiner Allgemeinheit gefaßt, und sprechen folglich über etwas, das nie ein Gegenstand ihrer Anschauung und ihres Nachdenkens geworden ist. Nur unter dieser Bedingung kann man das Beste, was es in der Gesellschaft giebt, tadelhaft und verwerslich finden.

Ist einem Schriftsteller, vermöge einer besonderen Geistesanlage, das Vermengen und Verwechseln der ges läusigsten Begriffe eigen: so ist freilich nichts verzeihlicher, als eine gänzliche Verkennung des Unterschiedes, welcher zwischen Legitimität der Person und Legitimität ihrer Handlungen Statt findet: eine Verkennung, deren Herr König sich in seinem Aussatze durchweg hat zu Schulden kommen lassen. Gleichwohl mussen wir, zum Schlusse, diesen Unterschied geltend machen, weil er in Beziehung auf die von uns vertheidigte lex legum von der höchsten Wichtigkeit ist. Zur Sache!

Das Throngesetz giebt nichts weiter, als Legitimität derjenigen Person, welche die Bestimmung hat, die gesellsschaftliche Ordnung zu bewahren; und wollte man noch mehr von dem Throngesetz fordern, so wurde man nur etwas verlangen, was es nicht leisten konnte. Mit Einem Worte: es schweigt über die Mittel, wodurch der legistime Fürst seine Bestimmung erfüllen soll. Die Wahl dieser Mittel ist seiner eigenen Beurtheilung anheim gesstellt, vorausgesetzt, daß er sie nicht in solchen Einrichs

tungen findet, welche einzig barauf abswecken, ibn vor wesentlichen Kehlariffen zu bewahren. Da nun die Gefellschaft, eben vermone bes Entwickelungsgesetzes, bas in ihr waltet, burchaus nicht eine Materie ift, aus welcher man machen kann, was man Lust hat: so ist, trots aller Legitimitat ber Werfon, bas Monarchengeschaft, fofern Die Erfahrung barüber entscheiden barf, niemals über alle Gefahr erhaben gemesen. Es giebt zwei Abwege, welche vielleicht gleich febr zu vermeiden find. Den einen betritt man, wenn man, irgend einer Schimare ju gefallen, Die Entwickelung der gesclischaftlichen Rrafte allzu ftark befordert, und badurch eine llebersvannung bewirft, die auf die Dauer nicht ertragen werben fann; ben andern schlagt man ein, wenn man barauf ausgeht, ben porhaubenen Entwickelungsgrad guruck zu ftellen, und die Gefellschaft zu entgeisten. In dem einen, wie in dem anderen Ralle, bat die Allegitimitat des Verfahrens nicht felten über die Legitimitat ber Verson entschieden. Auch in Dies fer Beziehung murbe es also heißen: medio tutissimus ibis. Und mustert man die Geschichte ber Regentengeschlechter, fo entbeckt man mit Beranuaen, bag es barunter weniaftens einzelne giebt, welche nie Unfalle erlebt haben, wie Emporung, Absetzung und Bertreibung find : bas Gingige aber was man baraus schliegen barf, ift, bag biefe Geschlechter nie etwas versucht haben, was sie in dem Urtheile ihres Volks zu Tyrannen machte.

Wenn also herr Konig behauptet, daß in dem Urtheil der Politik alles legitim sei, was durch die Gewalt vertreten wird, und so lange dies der Fall sei: so irrt er auf eine auffallende Weise. Die Politik — ver-

...

ftebt fich die aufgeklarte und wiffenschaftliche - unterscheibet genau gwischen Legitimitat ber Versonen und Legis timitat ber Sandlungen. Da fie nicht verbindern fann, daß legitime Versonen illegitim handeln : so lagt fie ben Begebenheiten ihren Lauf, bis Entscheidung erfolgt, und tabelt nur bas, mas zu tabeln ift - Die Allegitimitat bes Berfahrens. So bat fie es mit den Stuarts, fo bat fie es mit Navoleon Bonavarte gehalten. Letterer hat fich fogar fein eigenes Urtheil gesprochen, als er, vor feis ner Abreife von Kontginebleau nach ber Infel Elba, eingeffand, "baf er ben Bolfern gu viel Gewalt angethan habe." Bas die Stuarts betrifft, so ift Niemand so unfinnig gewesen, baf er die Legitimitat ihrer Derfonen geleugnet hatte; wer aber hatte fich wohl jemals gum Bertheidiger ber Legitimitat ihrer eigennutzigen Sandlungen aufgeworfen? Dies hat felbst Ludwig ber Bierzehnte nicht gethan, der von ihrer Leidenschaft fur die Wiederberfiellung des Ratholizismus fo großen Vortheil fur feine 3mecke zog.

Wir sollten vielleicht noch einen Punkt erörtern; benjenigen nämlich, wo herr König sich nicht darin zu finden weiß, daß die Politik die Aushebung des Jesuiten. Ordens im Jahre 1773 gebilligt, und die Wiederherstel. Iung desselben Ordens im Jahre 1814 legitim befunden habe. Doch dies wurde uns zu weit führen, da wir, um über diesen Gegenstand mit erträglichem Erfolge zu reden, zuvor auseinander sesen müßten, was es mit dersenigen Legitimität auf sich hat, die keinem Bedürfnisse mehr entspricht. Hierüber, so Gott will, ein anderes Mal. Vielleicht haben wir die Geduld unserer Leser längst

ermüdet durch die Bekämpfung eines Gegners, der durch bloße Reckheit bedeutend werden will. Die Wahrheit zu gestehen, wir haben von ihm bloß die Veranlassung hergenommen, um über einen, in unseren Tagen nur allzu streitigen Gegenstand unsere Meinung zu sagen.

Ý.

## Philosophische Untersuchungen über das Mittelalter.

(Fortfetung.)

## Meun und breißigftes Rapitel,

Won der beispiellosen Entwickelung, welche Großbritannien in der legten Hälfte des achtzehnten und zu Anfange des neunzehnten Jahrhunderts erwarb.

Der Pariser Friede von 1763 wird nicht mit Unrecht, als diejenige Epoche betrachtet, wo Großbritannien in dem europäischen Staaten. System vorwiegend geworden. Die unermeßlichen Landstriche in Amerika und Afrika, welche den Engländern durch diesen Frieden zugefallen waren, eröffneten ihrer Betriebsamkeit neue Quellen: — Quellen, die sie um so ungestörter benußten, weil ihre Schiffahrt und ihr Handel durch eine Seemacht beschüft wurden, die um so fruchtbarer war, je weniger die französische, durch den letzten Krieg geschwächt und vermindert, ihr das Gleichgewicht halten konnte.

Unter so gunstigen Umständen hielt es die brittische Regierung für angemessen, ihre herrschaft auch in dem-N. Monatsschr. f. D. XXII. Bd. 43 Hft. jenigen Theile Assens zu erweitern, ber in allen Jahrhumberten die Eroberer durch die Fruchtbarkeit seines Bodens, durch die Mannichsaltigkeit und Schönheit seiner Erzeugnisse, vor allem aber durch den friedlichen, jeden anhaltenden Widerstand verschmähenden Sinn seiner Bewohner angelockt hat. Wir bezeichnen hier jenes ausgedehnte Land in dem süddstlichen Theile Assens, das, von dem 8.° und 35.° nördlicher Breite und von dem 68.° und 92.° östlicher Länge eingeschlossen, in neuerer Zeit die Benennung, Hindosstan erhalten hat: eine persische Benennung, welche zusammengesetzt ist aus den Wörtern Hindu (schwarz) und S'than (Platz), so daß auch in diesem Falle ein sehr ausgebreitetes Land seine Bezeichnung nicht von seinen Bewohnern, sondern von seinen Rachbarn erhalten hat \*).

Schon unter der Negierung der Königin Elisabeth, hatte eine von ihr bevorrechtete Sesellschaft, die ostindische genannt, den ersten Versuch zu einer Niederlassung auf der Rüste Ostindiens gemacht; und nichts hatte sie mehr dazu aufgemuntert, als die ungethüme Größe des Königreichs Spanien unter Philipp den Zweiten: eine Größe, welche sich, nach der Vereinigung Spaniens mit Portugal und dessen Ausgenländern in Amerika und Assen, mit keinem

<sup>\*)</sup> Die Braminen kommen bekanntlich immer in Verlegenheit, wenn man sich bei ihnen nach dem ursprünglichen Namen des Landes erkundigt, worin ihre Lehren das Nebergewicht bekommen haben. Sich mit einer Umschreibung behelfend, geben sie ihm bald das Beis wort Medhyama, oder in der Mitte liegend (weil es auf der Schildskote, welche die Erde trägt, den Mittelpunkt einnimmt) bald das Beiwort Punyahhumy, oder Land der Tugend.

Miberstande vertrug. Sollander und Englander benuften. wie wir oben geschen baben, am Schluffe bes fechtebuten Sahrhunderts, gleich eifrig die Gelegenheit, fich auf Gpaniens Roffen zu vergrößern. Doch war die Rraft ber letteren bamale noch fo gering, bag Mabras, mit einem Gebietsumfange von funf (englischen) Meilen langs bem Meeresufer, und Giner Meile nach innen, der einzige Lohn großer Unftrengungen einer schwachen Rraft bis zum Cabre 1609 waren. Die Unruben, benen England mabrend ber Regierung best zweiten Ronigs aus dem Saufe Stuart ausgesett war, verhinderten jede Ausdehnung ihrer Macht in Offindien; und fo verstrichen nicht weniger als funf und funftig Jahre, ehe fich die Bahl ihrer Ginwirkungs. punkte vermehrte. Die erfte Vermehrung erfolgte im Jahre 1664, wo Rarl ber Zweite einen Theil ber Mitgift feiner Gemalin, die eine portugiefische Pringeffin war, an die oftindische Gesellschaft, man weiß nicht gegen welche Bebingungen, abtrat ; benn bag er, bei feiner Beldbedurftige feit, ohne allen Gigennuts babei gu Werke gegangen fei, ift nicht fehr mahrscheinlich. Dies war; Die Stadt Bomban, ein um fo schatbarerer Erwerb fur die offindische Gescuschaft, weil sie dadurch wenigstens theilweise unabhangig wurde von ihrem indischen Schugheren. Rach der Bertreibung ber Stuarts fam, unter Bilhelm bem Dritten, im Jahre 1691 bas Fort St. David, und funf Jahre fpater Calcutta bingu. Don jest an trat in das Eroberungsgeschäft ein vier und funfzigjahriger Stillftand ein, bis in dem Zeitraume von 1750 bis 1763 das Jagbire erobert wurde. Un diese Bergroßerung aber schloffen sich gleichzeitig mehrere Erwerbungen, zum Theil auf

Roffen ber Frangofen, an: 1757 Die vier und gwangia Dergunnabe: 1761 Chittagong, Burdwan und Midnapur. Von nun an gab es zwar Daufen in der Eroberung, boch feinen eigentlichen Stillftand, alfo baf man behaupten fann, Englands gegenwartige Groffe in Offindien fei burch nichts so bestimmt eingeleitet worden, als burch jenen siebenjahrigen Rrieg, worin England und Dreugen Berbunbete waren. Im Sabre 1765 vollendete fich die Erobes rung von Bengalen, Bachar und von vier ber nordlichen Circars. Datu fam im Sahre 1776 Die Eroberung ber Infel Galfette, im Jahre 1781 Die bes Zemindarn von Benares \*), im Sabre 1787 bie bes Guntur-Circar und 1799 die des Geringapatam. Das neunzehnte Sahrhunbert hob an mit ber Einverleibung ber abgetretenen Dis ffrifte von Bellarn und Cuddavah in bas brittifch offindis sche Reich. Das Rahr barauf erfolgte bie Eroberung ber Territorien, welche bis dahin der Nabob von Dude befeffen hatte, fo wie der Proving Carnatif, das gange Gebiet bes Nabobs von Arket umfaffend. Im Jahre 1803 famen bingu: Delbi, Ober Doab, Burianna, Sabarumpur, Merut, Aliabur, Etawah, Bundelcund, Cuttac, Balefore, Juggernauth; ferner die Abtretung von dem Deschwa, und Guicowar in Sugerat. Endlich in den drei Sahren von 1815 bis 1818 erfolgten: 1) die Eroberungen von Depaul, bestehend in ben Berglandern gwischen den Rluffen Sutuleje und Jumna, und in den Distriften Gurwal und Rumaon; 2) von Anjar, Mandavie und anderen Plagen

<sup>\*)</sup> Zeminday ift ein Staat, der einem Zemindar Grundeigenthumer gehort, oder unter deffen Jurisdiftion feht.

in Rutch; 3) der sammtlichen Besitzungen des Peschwa, namentlich Rhandesch, Saugur und andere Platze in Malvah, ferner Umeer in Naiputana, Sumbhulpur, Sirgovjah, Surrah, Mundlah und andere Abtretungen in Sundwana.

Dies zusammengenommen find bie Erwerbungen, welche England (wenn man von dem Sahre 1609 aus. geht, wo ihm ber Befit von Mabras gefichert wurde' in dem Laufe von etwas mehr als zwei Sahrhunderten in jenen entfernten Gegenden ber offindischen Salbinfel gemacht bat. Alle gusammengenommen bilben ein Bebiet von nicht weniger als 553,000 (englischen) Geviertmeis Ien, beren sammtliche Bewohner die runde Bahl von 83,000,000 ausmachen. Doch ift die Macht der offindiichen Gesellschaft bierauf nicht begrängt. Rechnet man die brittischen Berbundeten und Zinspflichtigen bingu, welche auf 554,000 (englischen) Geviertmeilen eine Bevolkerung von 39,000,000 bilben: fo betragt bas Gebiet ber offinbischen Gesellschaft 1,103,000 Geviertmeilen, auf welchen 122,000,000 Menschen leben. Hierbei barf nicht unbemerkt bleiben, daß die hauptstädte hindostans sich in dem brittischen Gebiete befinden, und daß es unter biefen Hauptstädten einzelne giebt, welche burch ihre Bevolkerung Achtung gebieten. Go hat Benares 600,000, Calcutta 500,000, Surat 450,000, Patna 312,000, Madras 300,000, Dacca 180,000 Einwohner. Wir verschweis gen hier die Namen minder wichtiger Stabte, beren Bevolkerung sich von 170,000 bis auf 30,000 Einwohner berabsenft.

Die fo eben mitgetheilte Thatfache ift groß, erftau-

nenswerth fogar : das lettere wenigstens nach europäischem Mafiftabe, der es mit fich bringt, daß Bergrößerungen bes Machtaebiets bem lebhaftesten und anhaltenbsten Die berspruche unterliegen. Dieselbe Thatsache aber wird noch größer, noch erstaunenswerther, wenn man weiß, mit welchem geringen Aufwande von phosischen Rraften sie zu Stande gebracht ift. Roch in Diesem Augenblicke, wo es fich um die Beberrichung von 83,000,000 indischen Unterthanen und von 39,000,000 brittischer Bundesgenoffen und Ringoffichtigen handelt, betragt die Rahl der Englander in Offindien nicht 40,000 Ropfe aller Rlaffen. Im Sabre 1805 betrug, nach amtlichen Berichten, Die Gesammtgabl ber gebornen brittischen Unterthanen in hindostan 31,000. Von biesen befanden fich 22,000 im Beere, als Offiziere und Privatpersonen. Der Zivil Beamten jeden Manges. waren ungefahr 2000. Der freien Raufleute und Gees leute, welche in Endien vertragsmäßig lebten, gab es ungefähr 5000. Bon Beamten und Abvofaten bei den Gerichtshöfen fanden fich 300. Die übrigen 1700 bestanden in Albenteurern, welche fich in verschiedenen Gigenschaften eingeschlichen hatten. Seit ber eben erwähnten Zeit find keine umftandlichen Ungaben von der europäischen Bevolferung hindoffans befannt gemacht worden; allein man hat Urfache zu glauben, daß noch jett, nachdem die Aufhebung ber Sandelsbeschrantungen eingetreten ift, Die Bahl ber Britten in Diesem großen gande nicht über 40,000 hinausgeht. Es ist wahr, daß die bewaffnete Macht der Britten in Reiterei, Augvolf und Artillerie von nicht weniger als 130,035 Eingebornen unterftugt wird, die nach europäischer Weife abgerichtet find; allein, wie hat es ben

Britten gelingen können, diese Eingebornen so zu sich hinüber zu ziehen, daß sie des eigenen Vaterlandes vergessen haben? und was verschlagen zuletzt jene 130,035 Eingebornen, wenn man voraussetzen darf, daß in der Gesammtbevölferung, so wie wir diese oben angegeben haben, irgend ein Unabhängigkeitössnn, irgend eine Vaterlandsliebe enthalten sei?

Die, welche Großbritanniens reigende Fortichritte in Offindien auf den Berfall beziehen, worin fich bas Reich des Grofmogule um die Mitte des abgewichenen Sahrhunderts befunden haben foll, scheinen nicht auf den Grund ber Sache zu bringen. Denn, mas ift in Dingen ber Regierung Verfall? Diese Frage wird in der Regel febr oberflächlich beantwortet. Man führt an, baf die Gubahs (Witefonige), Die Dabobs, Die Zemindars, mit einem Worte, die ersten Regierungsbeamten, sich in ihren große, ren ober geringeren Wirkungsfreisen unabhangig gemacht batten, und daß, auf diefe Beife, bem in feiner Saupt fadt Delhi guruckgebliebenen mogolischen Raifer feine andere Suveranetat übrig gelassen worden, als die, welche fich burch Ertheilung von Lehnsbiplomen an Usurvatoren und durch Pragen der Mungen bewahrt. Freilich ein beflagenswerther Buftand fur eine Regierung, welche nicht bloß fur eine einige, sondern auch fur eine fraftvolle gels ten will! Allein, war diese Schwäche erft gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eingetreten? Bar fie nicht schon weit fruber vorhanden? War fie überhaupt gu trennen bon einem Regierunge, Suftem, bas fein anberes Fundament hatte, als die Gewalt? Bekanntlich war ein Urenkel Timurs, namens Baber, der Beld, welcher

Die Mogolen in der erften Salfte des fechtebnten Sabre hunderts nach Offindien führte; ben afabanischen Gultan Ibrahim überwand und den Thron des Grof. Moguls ftiftete, beffen reiche Ginfunfte beinghe zwei Sahrhunderte bindurch in Europa zu einer fprichwortlichen Redengart geworden waren. Wodurch war benn Gultan Ibrabim fo schwach, daß er dem ersten Unlaufe der Mogolen in feinem großen Reiche unterlag? Por den gfabanischen Gultanen berrichten in Sindoffan, feit dem Sabre 1000 unserer Zeitrechnung, Die ghasnavidischen Turfen. Bas machte ihrer Berrichaft ein Ende? Bemerken muffen wir anvorderft, daß biefe Berrschaft zwei Jahrhunderte bauerte. Die ghasnavidischen Turfen hatten also Zeit genug, mit ben Bewohnern Sindoftans ju Ginem Bolte ju werden : und wenn dies jemals der Kall gewesen mare, so wurden Die afghanischen Gultane schwerlich jemals einen Ruf über ben Sanges gefett haben. Allein jene Turfen wollten gu ihrem Glauben befehren; und ba die gange Gigenthums lichkeit der Hindus es mit fich brachte, fich lieber dem Schwerte, als bem Ratechismus der Fremden zu unterwerfen: so ist flar, warum ihre Unterjocher keine andere Macht ausübten, als welche in ihnen felbst enthalten war, und weghalb fie unterliegen mußten, sobald fie es mit einem auswärtigen Feinde-gu thun hatten. Die Geschichte Sindoftans liegt febr im Dunkel; und wir werben weiter unten Gelegenheit haben, zu zeigen, weffhalb bies ber Sall ift. Man weiß demnach nicht, welches herrschergeschlecht burch die ghasnavidischen Turken verdrängt wurde; benn daß die Seleuciden, welche nach Alexanders Tode von Baftria aus nach Offindien vordrangen, und bafelbft

Eroberungen machten, fich so viele Sahrhunderte hindurch behauptet haben follten, ift hochst unwahrscheinlich, wenn es aleich feine Thatsache giebt, wodurch bas Gegentheil ftreng ermiesen mare. In der That, alles, was wir, mit Sulfe bes herrn be Guianes, aus den chinesischen Geschicht. fdreibern entnehmen fonnen, ift, daß, ungefahr bundert und feche und zwanzig Jahr vor der christlichen Zeitrechnung, eine machtige Tartarenborde, aus ihren ursprunglis chen Bobnfigen an ber Grange von China vertrieben, fich nach Westen gewendet babe, und gleich einem unwider. ftehlichen Strome in Baftrien eingebrochen fei, woselbst Die Berrichaft ber Geleuciden von ihr gerftort worden. Da hieraus aber gar nicht folgt, daß auch die Dynastie ber Seleuciden ihren Untergang gefunden babe: fo barf man annehmen, daß fie ihre Rolle in Indien fortgefett habe in einem Lande, wo die feche Rurften Diefes Geschlechte, welche in Baftria regierten, so große Eroberungen gemacht hatten, daß fie fich ju bem Titel: Großer Ronig, burch welchen fich bie perfischen Ronige in ben Zeiten ihres bochsten Glanges unterschieden, berechtigt hielten.

Im Großen genommen ist jedoch die Fortdauer oder ber Untergang der Seleuciden für die richtige Anschauung der gesellschaftlichen Erscheinungen in Hindostan nut eine Kleinigkeit; denn die Hauptsache ist und bleibt, daß man die Ursache erkenne, weßhalb die hindostanische Sesellschaft durch Jahrtausende hin ein Gegenstand der Eroberung und Unterjochung geblieben ist, ohne daß sie, diesen langen Zeitraum hindurch, jemals die Kraft gehabt hat, eine National: Negierung zu erzeugen, welche start genug gewessen wäre, sie vor neuen Eroberungen und Unterjochungen

zu bewahren. Dies gerade ift die Untersuchung, welche wir hier anstellen wollen, und von welcher wir nicht zu viel zu fagen glauben, wenn wir vorläufig behaupten, baß fie das größte physiologische Problem in sich schließt, das fich bem Gefchichtforscher barbieten fann. Zum Benias ften hat fich bisher noch niemand an die Losung Dieses Problems gewagt. Wir felbst geben nicht ohne Zagen an Dieselbe: doch meinen wir, daß fie uns nicht gelingen fonne, ohne dem Lefer die Ueberzeugung zu verschaffen, daß auch jene indischen Rurften, auf welche Alexander auf seinem Ruge burch Indien fließ, und welche von den Geschichts Schreibern Zariles und Porus genannt werben, so wie iener Sandrakottus, mit welchem Seleucus freundschaftliche Berbindungen unterhielt, eben so wenig indische Rational-Rurffen maren, als die Beherrscher der Gasnavidischen Durfen, der Afahanen, der Mogulen und aller der euros vaischen Rationen, welche seit dem sechzehnten Jahrhunbert in hindoftan nach einander aufgetreten find. Bur Sache!

Um alles mit Einem Worte zu sagen: die einzige und bisher unvertilgbare Ursache ber Unfreiheit der Offindianer, ift, durch Jahrtausende hin, nie eine andere geswesen, als das braminitalische Gesellschafts. System, das wir, der Kurze wegen, den Braminitalismus nensnen wollen.

Das hohe Alterthum bieses Systems ist eine Thatfache, über welche man allgemein einverstanden ist. Gabe
es dafür auch teine anderen Beweise, als das Daseyn
einer Schriftsprache, Sanstritt genannt, welche gegenwärtig nur noch von den gelehrtesten Braminen verstanden

wird, und als bas Dasenn ber unterirdischen Tempel auf ben Infeln Elephanta und Salfette: fo wurden beide Ums ffande schon aufreichen, Die Chronologie ber Europäer im hochiten Grabe verbachtig zu machen. Gelbft wenn man bie Behauptungen ber Dundits, d. h. der im Gefets erfahrnen Braminen, von den Millionen Jahren, mahrend welcher ihre Ginrichtungen bestanden haben follen, als phantastis sche llebertreibungen betrachtet: so lägt sich doch nicht leugnen, daß die Sindus weit altere Schriften über die Gefete und die Rechtsgelehrsamkeit ihres gandes haben, als man bei irgend einem Bolte findet, und daß das, was über die Mera ber Buchstabenschrift gemeinhin ausgefagt wird, einem weit fruberen Zeitraume angehort. Der indische Roder hat aber nicht die entfernteste Aehnlichkeit mit der nuchternen Rurge der zwolf Tafeln; und in Uns febung ber Menge und Mannichfaltigfeit ber barin abgehandelten Gegenstande halt er jede Bergleichung aus, nicht bloß mit Juftinians berühmten Pandetten, fondern auch mit ben Gefegbuchern ber in ber Bivilisation am meiften vorgeschrittenen Nationen. Richt genug, daß man bei dem Studium diefes Werks Gelegenheit findet, über scharffinnige Unterscheidungen zu erstaunen, stofft man auch auf Anordnungen, die, obgleich in Perioden bes entfernteften Alterthums festgestellt, von einer feltenen Berfeinerung gengen. Dabin gehort eine merkwurdige Stelle über die gesehmäßigen Binfen . vom Gelde, und die Ginschrankung berfelben in verschiedenen Fallen, wiewohl mit Ausnahmen in Anschung ber Gefahren gur Gee. Richt minder bemer, kenswerth ift, daß, wie sehr sich auch die Eingebornen hindestans in jedem Zeitalter burch Menschlichkeit und

milbe Gesinnung ausgezeichnet haben, bennoch ihre Gesetzgeber, um die Ordnung und Ruhe der Gesellschaft zu ers
halten, in der Bestrafung der Berbrechen hochst strenge sind.
Nach einem treffenden Prosopopoie in dem Rober der Hindus, ist "Strafe die Obrigseit, die Mutter des Schrefs
fens, die Ernährerin der Unterthauen, die Beschüßerin vor Unglück, die Wächterin des Schlasenden; Strafe schreckt
den Schuldigen mit schwarzem Antlitz und rothem Auge."

Dies alles beweiset, daß um die Zeit, wo das bras minifalische System ins Leben trat, bereits ein hoher Zis vilisations. Grad unter den Wölkerschaften, auf welche es angewendet wurde, verbreitet war; denn man wurde sich sehr irren, wenn man annehmen wollte, daß alle die Ersscheinungen, von welchen so eben die Rede gewesen ist, von dem Braminifalismus ausgegangen seien: dies hieße die Wirkung zur Ursache machen, und je mehr man der Sache nachdenst, desto nothwendiger kommt man zu dem Ergebnis, daß der Braminikalismus, seinem ganzen Bessen nach, eine vorhandene Entwickelung nur sixirt, keinessweges aber weiter gesührt habe. Doch wie?

Alle praktischen Systeme, die es je gegeben hat, has ben ihren Grund Charakter in den Fortschritten gehabt, welche die allgemeine Wissenschaft um die Zeit ihrer Entsstehung hatte; und da man, sobald von Wissenschaft im Allgemeinen die Rede ist, immer auf den Entwickelungss Grad der Beobachtungs und Erfahrungswissenschaften zurückgehen muß, weil diese allein für echte Wissenschaften gelten können: so kann man sagen, alle politischen Systeme, die es je gegeben hat, sind das Produkt der Fortsschritte gewesen, welche die Beobachtungs und Erfahrungs

wiffenschaften um die Zeit ihrer Entstehung gemacht hatten. Bas binfichtlich ber, gegenwärtig in ber europäischen Belt porherrichenden politischen Susteme fur den, der dem Ents wickelungsgange bes menschlichen Geistes gefolgt ift, feinem Zweifel unterlieat, das muß binfichtlich jedes andes ren Spfiems, welchem gande und welcher Zeit es auch angehoren mag, Diefelbe Babrheit baben; benn in ben gefellschaftlichen Erscheinungen ift burchaus nichts Zufälliges und Willfürliches. Berfeten wir uns alfo in bie Beit, mo bas braminifalische Spftem gum Borschein trat, fo tonnen wir aus der Beschaffenheit Diefes Suftemes genau abstrabiren, was von Runft und Wiffenschaft in ber Gefellschaft vorhanden fenn konnte, auf die es angewendet wurde. Buvorderft muffen wir gugeben, daß die Gefells schaft fich bereits über die Rothwendigkeiten des Lebens erhoben batte, und nach ben Bequemlichkeiten und feineren Genuffen beffelben ftrebte; mit einem Borte: bag es bereits schone Runfte gab. Da nun die Wiffenschaft ben Runften immer gur Seite gebt : fo muffen wir ferner einraumen, bag in der Gesellschaft wenigstens so viel Biffenschaft vorhanden war, daß die grobsten Borurtheile wegfielen, und die Bergleichung der verschiedenen Raturers scheinungen zur Idee einer allgemeinen Urfache berfelben geführt hatte. Bierbei fonnten wir ftehen bleiben; wenn gur vollständigen Erflarung bes braminifalischen Enstemes nicht ein Umftand hinzu gebacht werden mußte, ben wir, bei bem ganglichen Mangel zuverläffiger Rachrichten, feine erfte Entstehung betreffend, nur durch eine Sypothese berbeifuhren tonnen. Wir erflaren uns naber. Db fur eine Geschschaft, Staat genannt, die friedliche ober die frieges

rische Tendenz vorherrschen soll, darüber entscheibet nichts so sehr, als der Geist der Nachbarn. Ist dieser friedlich, so wird auch jene friedlich seyn; ist er hingegen friegerisch, so wird hierin auch für jene die Aufforderung liegen, friegerisch zu werden. Sehen wir nun, daß in einem politischen Systeme alles auf den Frieden und auf die Erhaltung der gesellschaftlichen Ordnung und Nuhe abzweckt, so können wir mit der größten Sicherheit daraus schließen, daß es zu einer Zeit entstand, wo, wir wollen nicht sagen die Welt, doch alles, was auf die Vildung des politischen Systems Einfluß hatte, den Frieden ankündigte. Das braminikalische System konnte nur unter solchen Umständen gebildet werden; denn bei jeder anderen Boraussehung wurde seine Ausbildung ganz unmöglich gewesen seyn.

Jest haben wir alles beifammen, was erforderlich iff, um den Braminikalismus nach seiner Eigenthumlichkeit aufzusassen, und um zugleich die Schickfale zu begreifen, welche das schöne Land, worin er seinen Wohnsitz aufschlug, durch ihn im Laufe von Jahrtausenden gehabt hat.

Ueber den inneren Werth der braminifalischen Lehren zu urtheilen, ist hier der Ort nicht. Wir lassen es also dahin gestellt, wie gut oder wie schlecht sie zusammenham gen, wie vernünftig oder wie unvernünftig, wie erhaben oder wie lächerlich sie sind. Das Einzige, worauf wir in dieser Hinscht ausmertsam machen, ist, daß sie der theoslogischen Philosophie angehören, die sich herausnimmt, über die ersten Ursachen etwas festschen zu wollen. Da wir nun allenthalben die Gesellschaften in Kraft solcher Ideen geordnet und beherrscht sehen: so dürsen wir uns nicht darüber wundern, daß auch die Hindus auf diese

Weise geordnet und beherrscht worden sind. Rur die Art und Weise, wie dies geschah, kann unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.

Offenbar fam es barauf an, berjenigen Rlaffe, Die fich dem Ordnungsgeschäft unterzogen hatte, fur alle Beis ten die Suberanetat ju fichern. Um nun dies ju bemirs fen, war eine schroffe Absonderung derselben von allen übrigen Rlaffen ber Gefellschaft burchaus nothwendig. Da bies feboch zu einer, fur die Dauer gant unertraglichen Mikaunst geführt haben wurde : fo gab es schwerlich ein wirksameres Mittel, den Kolgen Diefer Miggunft porzubeugen, als - Sonderung der übrigen Gefellichaft in gleich ftrenge gehaltene Abtheilungen. Die Braminen brachten, außer der ihrigen, drei andere gu Stande: Die ber Rrieger, die ber Landbauer mit Inbegriff der Rauf. leute, endlich die der Runftler, Arbeiter und Dienstboten. Man nennt dies das Raften . Spftem. Fur alle vier Raften ift das Gefet wenigstens in fo fern eine und baffelbe. baf Diemand je feine Rafte perlaffen, ober in eine andere aufgenommen werden fann. Alle Berheirathungen finden nur innerhalb bes Umfangs jeber einzelnen Rafte Statt: und unwandelbar feffgestellt ift der Standpunkt jedes In-Dividuums, unwiederruflich bestimmt die Laufbahn, von der es nicht abweichen darf. Gin Gobn, ber noch etwas ans beres ergreifen ober üben wollte, als die Berrichtung feis nes Batere, wurde fich dadurch zu einem Berbrecher fempeln. Dicht genug, baß gelehrt wird, jede Rafte rubre auf eine fo verschiedene Urt von ber Gottheit felbst ber, bag eine Bermischung ber größte aller Frevel fenn murbe, ift auch burch befondere Ginrichtungen bafur geforgt, daß

Die einmal gezogenen Granglinien nicht burchbrochen merben fonnen, ohne daß die Strafe bem Bergeben auf bem Ruffe folgt. Das gange Spffem bat feinen Schwerpunft in ben Parias, b. h. in jenen Unglücklichen, welche, nach bem fie aus ihrer urfprunglichen Rafte ausgestoßen find, zu Auswürflingen werben, Die auch nicht ben geringsten Unsvruch zu machen haben. Ihr Zustand ift ohne Zweifel Die tieffte Berabwurdigung der menschlichen Ratur. Rein Mitglied irgend einer Rafte barf in ber minbeften Berbinbung mit ihnen fteben; und wenn auf ber Rufte Mala: bar ein Paria fich einem Rapr, b. h. einem Rrieger ber boben Rafte, nabert: fo fann diefer ihn ungeftraft tobten. Waffer und Milch werden, wenn auch nur ber Schatten eines Paria barüber gegangen ift, für unrein gehalten, und fonnen nicht eher gebraucht werben, als bis fie ges reinigt find. Rurg, es ift unmöglich bie Berachtlichfeit auszudrücken, welche das Wort Paria oder Tschandala (benn auch diese Benennung fuhren jene Ungluckseligen) in ber Seele eines Sindu erregt. Eben diese Berachtlichkeit aber bezeichnet die tief gewurzelte Unhanglichkeit der Sindu an ben Ginrichtungen feines Stammes ober feiner Rafte; und wenn man ben, Die gange Sinnlichfeit bes Menschen in Unspruch nehmenden Gogendienst ber Sindus fennt, fo begreift man einigermagen, wie er jede Ausschließung von demselben als ein Zeichen absoluter Berwerflichkeit betrachten fann.

So verhalt es sich mit der braminifalischen Organis sation der Gesellschaft, deren natürliche Wirkungen wir jest außeinandersesen wollen.

Zerschnitten in vier große Abtheilungen, von welchen jede

jebe fich aus fich felbit ergangt, und alle übrigen von fich abstofft, kann eine fo pragnifirte Gefellichaft gwar alles in fich schließen, was zur Erhaltung ihres inneren Friedens erforderlich ift; ba ihr aber gerade bas fehlt, mas man unter allen Umffanden als die Quelle ber gesellschaftlichen Starfe betrachten muß - ich meine bie Ginbeit - fo ist sie nothwendig schwach, und folglich auch unfabia ihre Unabhängigkeit gegen die Angriffe zu vertheidigen, die von außen ber auf biefelbe gemacht werden. Wie die Bramis nen es angefangen haben, ihre Autoritat gegen bie Eingriffe ber Rriegerkafte (fofern biefe aus Eingebornen befteht) zu bewahren, ift, so viel ich weiß, von Denen, welche die Erscheinungen ber hindostanischen Welt ihrer Prufung unterworfen haben, nie ins Rlare gesetst worden: wiewohl dies vor allen Dingen nothig war, wenn begreife lich werden follte, weghalb nur in hindostan nicht erfolat ift, was in Aegypten und in Perfien, bei abnlichen Ginrichtungen, die geiftliche Gewalt guruckgedrückt und in Schatten gestellt hat. Unstreitig halfen fich die Braminen baburch, daß fie bie Rriegerkafte auf eine Beife organis firten, welche keine große Perfonlichkeit emportommen ließ. Ge beffer es ihnen aber damit gelang, defto unfehlbarer brachten sie über ihre Schöpfung das Schicksal, das diese feit den allerfruhesten Zeiten verfolgt hat, namlich ein Raub jedes entschlossenen Auslanders zu werden, der es der Muhe werth fand, jene gu feinem ausschließenden Bortheit gu benuten. Daher die Erscheinung, daß, so weit wir die Fackel der Geschichte in die Bergangenheit gurucktragen konnen, Sinbostan immer von fremden Bolkern unterjocht gewesen ift. Es war dies die unabtreibliche Wirkung einer gefellschaftlichen Organisation, welche keine andere Bestimmung hatte, als ein gegebenes System von übernatürlichen Lehren aufzrecht zu erhalten, und alles dem Verfügen derjenigen Raste zu unterwerfen, welche sich zur Führerin aller übrigen aufzgeworfen hatte.

Die Wirkungen bes Zerschneibens ber Gesellschaft in vier große Abtheilungen fanden hierin aber nicht ihre Granze; und wir muffen nun etwas genauer, als es von Anderen geschehen ist, untersuchen, wie die braministalische Organisation der Gesellschaft auf das Innere dersselben zurückwirkte.

Belche Schwierigfeiten ein hochst fruchtbarer Boben und ein unvergleichlich milbes Rlima auch ber menschlichen Entwickelungsfähigkeit entgegen stellen mogen: so ift boch unleugbar, daß der Stillftand ber Intelligeng, ben man feit zwei Sahrtaufenden an den Bewohnern Sindoftans wahrnehmen fann, unendlich mehr von ihrer gesellschaft: lichen Organisation, als von jenen Schwierigkeiten berrubrt. Diefer Stillftand ift burch nichts fo vollständig erwiesen, als durch ben Umffand, daß die Gegenftande, woburch Offindien, in feinem Berkehr mit dem Auslande, auf Europa noch jest einwirft, so viele Jahrhunderte hindurch in jedem Betracht dieselben geblieben find. Wer ware benn wohl im Stande, irgend eine Entbeckung oder Erfindung gu nennen, wodurch die Sindus feit zweitaufend Jahren bas menschliche Geschlecht bereichert hatten! Da nun ber naturliche Scharffinn Dieses Bolts burchaus nicht in Zweis fel gezogen werden fann : fo bleibt nichts anderes übrig, als seine gesellschaftliche Organisation, als die wahre Urfache des stationaren Geistes der Sindus zu betrachten.

In Mahrheit, welcher neue Gebante tonnte ba empors fommen, wo jeder Sohn die Berrichtung feines Baters eingulernen genothigt ift, und wo jedes Singusgeben über ben vermeintlichen Vortheil der Rafte, zu der man gebort, als das größte aller Berbrechen, burch Ausstoffung und Schmach bestraft wird? Der Gesetgeber fann in vielen Kallen binausachen über bas, mas bas Rlima porzuschreiben scheint, und so oft er bieg wirklich thut, fann er nur gur Beredlung der in einem gegebenen Rlima befangenen Gefellschaft wirfen; boch wenn er fich bem Rlima unbedingt unterordnet, und wohl gar noch weniger will, als biefes gestattet, bann wird er nothwendig jum Berberber ber Gesellschaft, welche burch ihn weiter geführt werden follte. Dies nun scheint den Braminen, als Gefetgebern, widerfahren zu fenn. Durfen Die feit zwei Sahrtausenden in der oftindischen Welt beobachteten Erscheinungen entscheiden: so hat es in derfelben nie eine Entwickelung vom Schlechteren zum Befferen, nie irgend einen Fortschritt gegeben, ben man ehren konnte. Es ift aber fogar hochst mahrscheinlich, daß es sich mit gewissen Beranderungen, welche mit Offindien im Laufe der Sabrhunberte vorgegangen fenn follen, gang anders verhalt, als man gemeinhin voraussett. Wenn g. B. behauptet wird, ber Berfall der Sanftritsprache habe in der letten Salfte bes zwolften Sahrhunderts feinen Unfang genommen, und fich im dreizehnten Jahrhunderte, vorzüglich feit ber Eros berung von Benares durch die Afghanen, vollendet: fo muß noch erft erwiesen werben, bag bas Sanffrit in hindoftan jemals gandessprache gemesen sei. Man bat namlich nur allzu viel Urfache, zu glauben, bag nicht

weniger, als gehn ausgebildete Diglekte, in eben fo viel ivilifirten Nationen Sindostans, seit vielen Sahrhunderten poracherricht haben, mas offenbar ber Matur eines großen Landes vollkommen gemäß ift. Wo bleibt bier bas Sanffrit als Landessprache? Alls solche hatte es um so weniger aussterben konnen, da von den Eroberern Sinboftans fein einziger jemals auf bie Sitten und Gewohnheiten ber Bewohner bieses großen Landes einen folchen Einfluß gewonnen bat, daß feine und ber Seinigen Indis vidualität hatte vorwiegend werben tonnen: Dieselbe Barts nackiakeit, womit das Rastenwesen als gesellschaftliche Dr. ganisation, vertheidigt wurde, hatte nothwendig auch die' Landessprache retten, und vor allen wesentlichen Beranderungen bewahren muffen. Alls Erfcheinung ift ber Untergang ber Sanffritsprache vollkommen erflart, wenn man ber Meinung berjenigen beitritt, welche behaupten, Die Braminen seien ursprunglich aus Versien, ober aus irgend einem Theile des mittleren Uffens in die oftindifche Salbinsel eingewandert; Diese Meinung bat gum Benigsten bas fur fich, daß die braminikalische Lehren in fruberer Zeit nur im Beften des Indus vorherrschten, und fich febr allmalig nach Often ausbreiteten. Mimmt man nun an, bag bas Sanffrit die ursprungliche Sprache ber Braminen war, so wird der Untergang desselben durch bas naturliche Interesse bieser Rafte, die Landessprachen zu Iernen, um besto stårker einzuwirken, eben so begreiflich, als er gang unbegreiflich fenn wurde, wenn man annehmen mußte, er habe fich an einer Landessprache vollzogen, wahrend alles, was mit berfelben in Berbindung zu fteben pflegt, wie Religion, gesellschaftliche Einrichtungen, Sitten

u. f. w. unverandert geblieben waren. Ueberhaupt liegt es in der Natur der Dinge, daß der rohe Eroberer die Sprache eines zivilisirten Volks annimmt; keinesweges aber läßt sich das Gegentheil als möglich denken. Der Untergang des Sanskrit kann also nicht als Beweis gelten, daß in hindostan eine Entwickelung (ein Fortschritt oder Rückschritt) seit der Einführung des braminikalischen Systemes Statt gefunden habe.

Dies zur Verichtigung der falschen Vorstellungen, welche über das Sanstrit unter denjenigen im Sange sind, die sich nicht auf eine richtige Würdigung der gesellschaftlichen Erscheinungen verstehen, und daher geneigt sind, alles für wahr anzunchmen, was unbedachtsame Gesschichtforscher dafür ausgegeben haben.

Auf das Empfindungsvermögen der hindus hat der Braminikalismus, durch die von ihm ausgegangene Droganisation der Gesellschaft, noch auf eine so eigenthums liche Weise zurückgewirkt, daß wir derselben besonders gedenken muffen, ehe wir über diesen Gegenstand zum Schlußkommen.

Indem nämlich der Hindu durch eine unnatürliche Sonderung der Gesellschaft gezwungen ist, mit seinen Empfindungen bei dem Vortheil der Kaste zu verweilen, in welche das Schicksal ihn gesetzt hat, bleibt ihm nichts so fremd, als Vaterlandsliebe und alles, was von politischen Grundsägen mit derselben in Verbindung steht. Er ist bekümmert um die Duldung seiner Vorurtheile und Gebräuche, um die Sicherheit seiner häuslichen Angelegendeiten, und um die Wohlfahrt der Gemeine, deren Mitzglied er ist; allein ohne merklichen Unwillen gehorcht er

Gebem, ber fich über ibn fellt, in ber Erwartung, baff fein Regiment eben fo vorübergebend fenn werbe, wie bas feines Borgangers. Er hat feinen Begriff von gesetlicher ober ungesetlicher Denfart, außer in Begiebung auf ben herrn, in beffen Dienst ober Gold er gerade fieht. Die Ibee burgerlicher Freiheit ift fur ihn noch weniger, als eine bloke Schimare; benn er hat gar feine Uhnung babon, und wurde baber auch in feiner Sprache nicht bas Mittel finden, fich barüber auszudrücken: eine Erscheinung, welche in der That um so merkwurdiger ift, da die mannichfaltigen Umwalzungen, welche Sindoftan feit Jahrtaufenden gelitten bat, nur allgu farte Aufforderungen gum Nachdenken über eine Berfassung enthielten, wodurch man fich neue Ummalgungen ersvaren fonnte. In Diefer Sinficht haben fich die Sindus bisher vollfommen stumpffinnig bewiesen. Alles, mas in Europa Politik genannt wird, verbrunftet bei ihnen in bem Tempelbienft. Dies ift ibr Ableiter; und vielleicht verstreichen noch Sahrhunberte, ebe fie babin gelangen, fich über Dorfangelegenheis ten mit irgend einer Freiheit zu erheben.

Je merkwardiger nun dieses Alles ist, desto starter brangt sich die Frage auf: durch welche Art von Konses quenz das ostindische Kastenwesen die Starte und Statigs feit gewonnen hat, daß es sich in seinen Wirkungen so viele Jahrhunderte hindurch gleich bleiben konnte? Und indem wir uns der Beantwortung dieser Frage unterziehen, beabsichtigen wir nichts so sehr, als nachzuweisen, worauf der Gegensatz beruhet, den Europa in dieser Beziehung von allem bildet, was seit Jahrtausenden in Indien herges, bracht ist.

Angenommen, bie Braminen maren unbeweibt in Offindien eingemandert, batten fie alebann jemale auf den Gedanken gerathen fonnen, Die gefellschaftliche Orde nung auf eine ftrenge Conberung ber Raften gu grunden? Gewiß nicht. Go lieb ihnen ihre eigene Erhaltung gemefen mare, batten fie eine freie und unverhinderte Bermis schung der Stande gestatten muffen; schon aus dem einfachen Grunde, weil fie, als Ruhrer ber Gefellschaft, es mit feinem besonderen Stande hatten verderben durfen. Ungenommen ferner, eben biefe Braminen hatten, gleich ben Prieftern ber romisch fatholischen Rirche, im Colibat leben wollen, murben fie im Stande gemefen fenn, eine Sonderung ber Gefellschaft in Raften, nachdem fie Diefelbe, gleichviel durch welche Mittel, ju Stande gebracht, aufrecht zu erhalten? Eben fo menia. Diefer Colibat mare vielmehr bas Mittel gewesen, Die Sonderung ber Gefellschaft in Raften gu gerftoren; benn, um als Dronung, ober unter welcher Benennung man fonft will, in ehelofem Bustande fortzudauern, hatten die Braminen das Ginftro, men aller übrigen Ordnungen in die ihrige gestatten muß fen, was nichts anderes gewesen fenn murbe, als eine Berftorung alles Raftenwesens.

Aus der Beantwortung dieser beiden Fragen folgt, daß die Braminen mit Weib und Kind in Ostindien einmanderten, und durch die strenge Absonderung, worin sie von der Gesellschaft lebten, diese verführten, sich auf gleiche Weise in mehreren Abtheilungen zu sondern, und diesen Abtheilungen treu zu bleiben. So nur konnte das Rastenwesen zum Vorschein kommen, und sich durch alle Zeiten erhalten. Ein eheloser Priesterstand wurde schwerlich je

dahin gesommen seyn, es zu gründen; wenn er aber auch dahin gelangt ware, so würde die Ehelosigkeit des Priessterstandes das Mittel gewesen seyn, es wieder zu zerstösten, und zwar dadurch, daß die Nothwendigkeit einer Erganzung des Priesterstandes alle Stände gleich gesseht hätte.

Will man also wiffen, wefibalb in Europa die Einführung eines indischen Raftenwesens unmöglich gewesen ift, so muß man auf den Umstand guruck geben, daß in jener Zeit, wo es hatte gebildet werden fonnen, Die Che-Toffakeit der katholischen Priester ein unüberwindliches Sinbernif war. Diel ift, von Berufenen und Unberufenen, über diesen Gegenstand zur Sprache gebracht worden; und wenn man in ber gegenwärtigen Zeit die Stimmen aller Liberalen sammeln wollte, so wurde sich ohne Mube finben, bag nur febr Benige fur ben Colibat maren, und barin noch etwas mehr als Unbeil fur Die Gefellichaft faben; sie durften auch wohl die Wahrheit auf ihrer Seite haben, wenn die Entwickelung, welche ber europais fchen Gesellschaft in unseren Zeiten eigen ift, immer ba gewesen mare. Da bies aber nicht ber Kall gewesen ift: fo fommt es vor allen Dingen barauf an, daß man fich flar mache, wie viel Europa bem von Gregor dem Siebenten festgestellten Colibate verdanft.

Die westeuropäische Gesellschaft — benn nur von dies ser kann in diesem Zusammenhange die Nede seyn — bedurfte in der letzten Hälfte des elsten Jahrhunderts einer stärkeren Organisation, als ihr bis dahin eigen geswesen war; sie bedurfte ihrer, um sich im außersten Westen gegen die Fortschritte der afrikanischen Bolkers

schaften, welche auf ber pprenaischen Salbinfel bleibenbe Mobufite erworben hatten, zu vertheibigen, und um im außerften Often die Ungriffe ber Turfen und Tartaren ab. suwehren. Da nun eine neue Dragnisation immer nur bas Werk einer großen Autoritat fenn fann, die größte aber, Die es in biesen Zeiten geben konnte, nothwendig eine theologische mar, weil Runfte und positive, b. h. auf Beobachtung und Erfahrung gegrundete Wiffenschaften nur geringe Fortschritte gemacht batten: fo burfen wir uns feinesweges barüber wundern, daß ein Dberpriefter bas fchwierige Gefchaft übernahm, ber Gefellschaft die Drganis fation zu geben, bei welcher fie die Aussicht auf ungeftorte Fortbauer gewann. Rach welchen politischen Unschauungen Gregor ber Siebente organifirte, barüber läßt fich freilich nicht genaue Rechenschaft geben; boch indem er es vermied, die Gefellschaft, nach bem Beispiele ber Bras minen, in Raften zu gerschneiden, und indem er die in ber fatholischen Rirche bergebrachte Chelosigfeit ber Driefter, zur Grundlage bes Uebergewichts machte, bag er feis nem Stande zuwendete, leiftete er, vielleicht ohne es felbft zu abnen, etwas Außerordentliches. Er bewirkte namlich vermoge des Colibats, wozu er die Priefterschaft unwiederruflich verurtheilte, daß, gur Aufrechthaltung ber Sierardie, alle Rlaffen ber Gefellschaft in ben Priefterftand einftromen mußten, und legte dadurch den Grund gu jener Gleichheit des Unspruche, gegen welche alle funftlichen 216: grangungen der Konvenieng zu Schanden werden. Mit welchen anderweitigen Rachtheilen nun auch die Chelofigkeit ber Priesterklaffe verbunden fenn mochte: indem fie bent Raftengeist entgegen wirfte, war sie überwiegend nutlich.

Ohne sie wurde der Ehrgeiz der Westeuropäer eben so ers loschen senn, wie der Ehrgeiz der Ostindianer; mit dem erloschenen Ehrgeize aber wären alle die politischen Tugens den verschwunden, welche den Westeuropäer so hoch emporheben, daß er auf der Stusenseiter der Entwickelung die oberste Stelle im menschlichen Geschlechte einnimmt.

Es sei erlaubt, dies noch weiter zu verfolgen, weil die richtigere Anschauung der gesellschaftlichen Erscheinuns gen dabei nur gewinnen kann.

Die unmerklich mirkende Rraft gesellschaftlicher Einrichtungen kann verkannt werden; und schwerlich ift fie jemals in größerer Allgemeinheit und zugleich anhaltender verfannt worden, als in Begiebung auf den Colibat ber katholischen Priester. Dies verhindert jedoch keinesweges, daß wir in ihm, wo nicht die ausschließende, boch eine ber vornehmften Urfachen finden muffen, welche, in dem Zeitraume von fieben Sahrhunderten, Die westeurovaische Gesellschaft auf einen Dunkt geführt haben, ber nie von ihr erreicht senn wurde, wenn fie, wie die hindostanische, bem Raftenwesen unterlegen batte. Es lagt fich aber fogar behaupten, daß Gregor der Siebente feine Schopfung burch diefelbe Einrichtung untergraben habe, wodurch er ihr eine ewige Dauer zu geben gedachte. Judem er namlich durch den Colibat den Chrgeiz aller Rlaffen ents flammte, fonnte es nicht fehlen, daß fich die gesellschaftlichen Rrafte je mehr und mehr entfalteten; und indem hieraus eine Entwickelung hervorging, welche, in neuen Erfindungen und Entdeckungen, ben Ausschlag über jebe fruhere gab: wie hatte es ausbleiben mogen, daß das gange katholische Rirchenthum, ber Lehre und hierarchie

nach, barüber in Schatten gestellt worden ift ? Sierdurch ift im Grunde nichts Underes gescheben, als mas man in Begiebung auf menschliche Ginrichtungen zu allen Beis ten mahrgenommen hat; namlich, dag ihre Gute auf ibrer Ronformitat mit dem vorhandenen Entwickelungsgrade berubt. Bas in einer gegebenen Zeit und unter gemiffen Bedingungen portrefflich mar, fann Diefen Charafter nach und nach ganglich einbuffen. Daffelbe Befet bes Colibats, bas in einer fruberen Periode, wo bie Gesellschaft nur theofratisch regiert werden konnte, im bochsten Grade wohlthätig war, fann demnach jest, wo, vermoge der Fortschritte in ben physischen Bissenschaften, ein burchaus verandertes Regierungs. Suftem nothwendig geworden ift, nicht bloß vollkommen unnut, sondern fogar schadlich und verberblich geworben fenn. Bum Wenigsten ift fein Grund vorhanden, ju fürchten, bag nachdem die Gleichheit bes Unspruche fich in einem so boben Grade festgestellt bat, Die Gesellschaft jemals fo weit guruckgeben follte, daß es befonderer Borfehrungen zur Abwendung des Raftenwefens bedurfte, indeff, auf der anderen Seite, ichon iest nichts entschiedener ift, als bag es zur Verbreitung nutlicher und erwiesener Bahrheiten feinesweges der Beiligkeit bedarf, bie bas Erzeugniß ber Chelofigfeit fenn foll.

Der Leser wird und diese Abschweifung (so fern es eine ist) um so bereitwilliger verzeihen, wenn wir ihm sagen, daß wir damit, im Großen genommen, keine andere Absicht verbunden haben, als ihm begreiflicher zu machen, wie 30 bis 40,000 Europäer über 123,000,000 Offindiauer herrschen konnen, ohne daß von Seiten der letzteren die allergeringste Opposition gegen eine Regierung sichtbar

wird, die in allem, was sie zu ihrer Gigenthumlichkeit rechnen, fo, febr abweicht, daß alle Gemeinschaft weafallt. Bon allen Mhanonienen, welche Die europaische Belt Dars bietet, ift bieg unffreitig bas allerangiebenbfte : und wenn uns die Erflarung beffelben gelungen fenn follte, fo murbe, vermoge berfelben, ber Stab gebrochen fenn über ieben Berfuch, der gemacht werden kann, die gesellschaftliche Ordnung auf ein Raftenwefen zu grunden. In Babrbeit, alles, was aus diesem Versuch hervorgeben kann, ift -Bergbwurdigung bes Edelsten, bas die menfchliche Drags nisation in fich Schlieft, und, in Folge berfelben, Stillfand bes Intellektuellen und Sittlichen. Die Braminen selbst - was haben sie bei aller Muße, welche ihnen von Standeswegen geftattet ift, fur die Wiffenschaft geleiftet? Man barf behaupten, baf fie in biefer Begiebung gar nichts geleistet haben. Denn, obgleich die, burch ein verbeffertes Ziffern Snftem vervollkommnete Rechenkunft von ihnen auf die Araber übergegangen, und durch diese, nach und nach, über Europa verbreitet worden ift: so folgt aus Diesem Umstande doch feinesweges, daß die Braminen die Urheber der neueren Arithmetik find. Und obgleich ihre Fortschritte im Studium der Aftronomie vor allem geruhmt werden, und man mit mahrer Emphase bavon spricht, daß fie astronomische Tafeln aufzuweisen haben, deren Ents ftehung um bas Jahr 3102 vor unferer Zeitrechnung fallen foll \*): so reicht doch der bloke Umstand, daß man

<sup>°)</sup> Dies foll der Fall senn mit den aftronomischen Tafeln von Tirvalore (einer kleinen Stadt an der Kuste Koromandel), welche ein gelehrter Bramin dem Herrn le Gentil nittgetheilt hat.

bisher noch auf feinen Braminen gestoßen ift, ber mit ber Methobe, folche Tafeln zu verfertigen, befannt gemefen ware, vollkommen bin, um zu ber Ueberzeugung zu gelangen, daß diefe Gelehrten Rlaffe, in der erhabenften aller Wiffenschaften, immer nur Sandlangerdienfte geleiftet bat. Man fann zugeben, daß die Braminen gute theologische Phis losophen gewesen find, und noch find, so fern die Lehre von einem einigen Gott unter ihnen nicht ausgestorben ift: allein hieraus wurde hochstens folgen, daß die Spetulation ihnen nie fremd gewesen ift: und ba fie, um und neben fich, jeden noch so groben Aberglauben aus Eigennut haben bestehen laffen, so ift nicht abzusehen, wie ihre gelauterte Theologie ihnen zum Berdienst angerechnet werden fonne. Mit Ginem Worte: bas Raftenwesen hat auf Die Braminen nicht anders guruckgewirft, als auf die übrigen Rlaffen der Gefellschaft, zum ewigen Beweise, daß mit dem Untriebe auch das Genie verschwindet, und daß da, wo bas Empfindungsvermogen dem Raften gintereffe unterwors fen wird, alle Schopferfraft aufhort.

Wir achten es der Mühe unwerth, auch nur einen Abrif von den Kriegen zu geben, welche, seit dem neunsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, die hindostanische Welt erschüttert haben, ohne sie, ihrem Innern nach, im Mindesten zu verändern. Wie blutig diese Kriege auch zum Theil gewesen sind, so haben sie doch, zum Unterschiede von europäischen Kriegen, keine neue Entwickelung der gesellschaftlichen Kräfte bewirkt; in Wahrheit so wesnig, daß man sie, in welthistorischer Hinsicht, einem blossen Schattenspiele vergleichen konnte, daß an den Hindus, wie an einer Wand, vollzogen worden. Der Grund lag uns

ffreitig barin, baf alle bie Bolfer, welche fich nach einanber eine Oberherrschaft über die Bewohner Sindostans anmaßten, die Englander allein ausgenommen, in mabrer Auftlarung noch weiter guruck maren, als diefe, und folglich neben ihren theologischen Dogmen feine echte Wissen-Schaft geltend machen konnten. Auf eine unverfennbare Beife war bies ber Kall mit ben abasnavibischen Turken, ben Alfahanen und den Mogulen. Streng genommen mach ten auch die Portugiesen feine Ausnahme von Diefer Regel : es fam fur diefe aber noch bingu, daß fie, als Bolf, viel zu schwach waren, um jemals eine fo ftarte Menschenmasse durchdringen zu konnen, wie sich ihnen in Offindien barftellte. Erft feitdem die Englander die mo. aulische Berrschaft vernichtet haben und Gebieter über eine Maffe von 83,000,000 geworden find, ift fur die Sindus Die Aussicht gewonnen, daß fie eine Umwandlung erleben merden, Die fie berechtigt, als aftive Theilnehmer an ber größten von allen Ungelegenheiten des menschlichen Geschlechts bereinst aufzutreten. Die Grunde, welche gu biefer Erwartung binleiten, find folgende.

Nach dem ersten Unfange der brittischen herrschaft in Indien, war die unvermeidliche Nothwendigkeit, der Eroberung größeren Umfang zu geben, mehrere Jahre hins durch einer von den größten Nachtheilen, die mit dieser herrschaft verbunden waren; denn je weiter die Eroberung sich ausdehnte, desto angreisbarer wurde sie. In neueren Zeiten ist das Entgegengesehte eingetreten, indem die Verzmehrung des Territoriums dadurch, daß sie den natürlichen Gränzen hindostans näher gerückt ist, die Vertheidigungszlinie wesentlich abgefürzt hat. Zwischen Salcutta und dem

Indus giebt es feine feindliche Granze mehr : nichts als Staaten, durch das Gefühl gemeinschaftlichen Bortheils perbunden, ober einen vergleichungsweise fleinen Theil Schlechtgefinnter Bevolkerung, welcher unfahig ift, Die Rricass fabne aufzupflanten. Deben ber Bervielfaltigung ber Bertheidigungspunfte muß aber auch von der Berminderung ber Storungsmittel die Rede fenn; und die brittische Regierung ift, ihrer neuen Lage nach, burchaus nicht in Berubrung mit irgend einem nordischen Stagte, ber bie Macht batte, fie fehr zu beunruhigen. Innerhalb bes Inbus ist alles in eine große Konfoberation zusammengetreten, von welcher die brittische Regierung das haupt ift, mabrend der Indus und beffen Bufte die Granzscheide bilben. Es bleibt feine andere Gefahr ubria, als Die, welche aus weiter Kerne brobt: Die Gefahr machtiger Invafionen, gegen welche im Laufe der Zeiten fein Staat ganglich gefichert ift.

Diese vortheilhafte Lage nun — vortheilhafter, als irgend eine, worin frühere Eroberer sich befanden — setzt die brittische Regierung in den Stand, europäische Vildung auf die Hindus zu übertragen. Wollte sie die religiösen Begriffe und das Kastenwesen unmittelbar angreissen: so würde sie der Borwurf treffen, daß sie ihrer eigenen Absicht entgegen handele; denn auf diesem Wege würde sie nur Widerstand und Berbissenheit hervorrusen. Sie ist einsichtsvoll genug, bei mittelbaren Angriffen siehen zu bleiben. Dahin gehört, daß sie, so viel an ihr ist, die Gegenstände der National. Thätigkeit verändert; der Zuckerbau z. B. ist in Ostindien nie weiter getrieben worden, als in den letzten Jahrzehnten. Dahin gehört ferner, daß

fie mit ihrem Maschinen : Wesen und mit ben Produkten beffelben immer tiefer in die indifche Gefellichaft einbringt, und dadurch eine Kabrifation erschwert, beren nothwendis ges Erzeugniß ein dumpfer Mechanismus ift, wobei forperliche und geistige Rrafte gleich febr perschlurft merben. Dahin gehort, baf fie, fo viel fie immer fann, bad Gebeimniß von den Religiongubungen abstreift, und biese Dadurch verleidet, daß fie dieselben erleichtert - gang gegen ben geheimen Bunfch ber Gingebornen, welche burch weitgetriebene Buffungen und mubfam überwundene Schwies rigfeiten, eine übernaturliche Macht gewinnen zu fonnen mahnen. Dahin gehort endlich, baf fie, aufer ben Eles mentar : Schulen, auch Gewerbschulen errichtet, in welchen Die herranwachsenden Geschlechter mit neuen Vorstellungen neue Kertigkeiten erwerben. Das endliche Ergebniß von bem Allen, fann nur ber Untergang best alten Aberglaubens und des eben so alten Raftenwesens fenn; und wer mochte baran zweifeln, bag, nach dem Untergang von beiben, fur die Entwickelung bes menschlichen Geschlechts um fo Großeres gewonnen fei, ba die Gesammtbevolkerung von gang hindostan nicht weniger als 134,000,000 beträgt?

(Fortsetzung folgt.)

## Send schreiben

## des Grafen von Saint Simon an die Philanthropen Frankreichs.

(Schluß)

Jest muß ich von der Zukunft zu Ihnen reden. Beurtheilen Sie mich strenge; aber beurtheilen Sie mich nicht leichtfertig.

Im Unfange Diefer Buschrift habe ich eine Bergleidung gwifchen bem gegenwartigen Ruftande ber Dinge. und zwischen der Lage angestellt, worin sich die Gesellschaft um die Zeit des Berfalls des romischen Reichs befand. Ich habe fodann gezeigt, welchen Gang bie Zivilifation, von der Grundung des Christenthums an, bis auf unsere Beiten genommen bat. Diese Ibeen find gewiß bochst wichtig. Gie haben fogar einen zwiefachen, gang verschies benen Werth. Gleichwohl find fie fur uns nur bon einer untergeordneten Bedeutung. Gie, meine Berren, muffen Dieselben auffassen, einerseits, als vorläufige Betrachtungen, und andererfeits als Thatfachen gur Unterftugung beffen, was ich Ihnen fagen werbe. Ich habe die Bergleichung gebraucht, um ihre Aufmerkfamkeit zu feffeln, und ich habe ben Bang ber Zivilisation gezeichnet, um Ihren Geift in den Gefichtspunkt zu fiellen, worin fie fich befinden muffen, um über meine Ideen richtiger gu urtheilen.

Das Hauptsächlichste für Sie — bas, was Sie vor allem kennen zu lernen verlangen, das, was ich mir vorzenommen habe, Ihnen zu offenbaren — ist die Zuskunft, oder das, was eintreten wird. Run wohl, meine Herren, ich will mich über diesen Gegenstand auf das Allerbestimmteste auslassen. Ich will Ihnen sagen, was geschehen wird, durch Wen es geschehen wird, und auf welche Weise es geschehen wird.

Ich werde, meine Herren, die so eben ausgesproches nen drei Fragen nach einander aufstellen; ich werde auf jede dieser Fragen abgesondert antworten, und ich werde jeder einzelnen Antwort die Grunde beifügen, auf welche ich meine Meinung stüße.

Erfte Frage. Welches find die politischen Supt. veranderungen, die, mahrend der vierten Epoche des Chrisstenthums zu Stande fommen werden?

Antwort. "Ich glaube, daß, während dieser viersten Spoche des Christenthums, sich eine neue geistliche, und eine neue weltliche Gewalt bilden wird."

"Ich glaube, daß die neue geistliche Gewalt bei ihrem Ursprunge zusammengesetzt senn wird aus allen den Akademieen der Wissenschaften, die es in Europa giebt, und aus allen den Personen, welche in diese wissenschaftliche Vereine einzutreten verdienen. Ich glaube, daß, sobald dieser Kern einmal gebildet senn wird, die, aus denen er zusammengesetzt ist, sich von selbst organissen werden. Ich glaube, daß die Leitung der Erziehung, so wie die der öffentlichen Unterweisung, dieser neuen geistlichen Gewalt anvertraut werden wird. Ich glaube, daß die reine Sittenlehre des Evangeliums zur Grundlage für die neue öffentliche Unterweisung dienen, und daß sie, noch außerdem, so weit als möglich ausgedehnt werden wird in Beziehung auf die positiven Erkenntnisse, angemessen der Zeit, welche die Kinder der verschiedenen Grade des Reichthums in den Schulen zubringen können. Ich glaube endlich, daß die neue geistliche Gewalt eine mehr oder minder große Zahl ihrer Glieder in allen Gemeinen aufzstellen wird, und daß diese entsendeten Gelehrten keine anz dere Hauptbestimmung haben werden, als ihre geistlichen Pflegebesohlnen mit der Leidenschaft für das öffentliche Wohl zu entstammen."

"Ich glaube, daß, in jedem europäischen Bolke, die Verwaltung der zeitlichen Angelegenheiten den Unternehmern friedlicher Arbeiten (welche die Mehrzahl der Indibiduen beschäftigen werden) anvertraut werden wird; und ich bin überzeugt, daß diese Verwaltung, vermöge des persönlichen Vortheils der Verwalter, sich kein anderes Ziel seizen wird, als zunächst den Frieden unter den Nationen zu erhalten, sodann die Auflagen so viel als mögslich zu vermindern, und endlich die Produkte der Arbeit auf das Vortheilhafteste für die Gesammtheit anzulegen."

Hier nun folgen die drei Grunde, auf welche ich diese Meinung flute.

1) Da diese neuen Grundlagen gefellschaftlicher Organisation den Interessen der unermeßlichen Mehrheit der Bevolkerung entsprechen: so muffen sie betrachtet werden, als eine allgemeine politische Folgerung, hergeleitet aus dem Prinzip der göttlichen Sittenlehre: Alle Menschen

follen fich als Bruder betrachten: fie follen fich lieben und fich gegenseitig helfen und beisstehen.

Gott will bemnach gang offenbar, baß bei dem ges genwärtigen Zustande der Aufflarung, die christliche Gefellsschaft auf diese Weise konstituirt werbe.

- 2) Menschlich von der Sache zu reden, und ohne und zu erheben über die wissenschaftlichen Regeln, ist diese Ronstitution der christlichen Sesellschaft die natürliche Folge und die unmittelbare Wirkung der aufgehobenen Stlaverei, so wie der Ueberlegenheit, welche die Beobachtungswissenschaften erworben haben über die Theologie und über die anderweitigen Zweige der Metaphysik.
- 3) Wenn wir uns auf politische Betrachtungen beschränken, so leuchtet sogleich ein, daß die Fortschritte ber Ripilisation dies Resultat herbeifuhren werden; denn die positiven Rrafte, die intellektuellen eben so febr, als die materiellen, befinden fich in den Sanden Derer, welche Die Beobachtungswiffenschaften mittheilen, und Derer, welche Die Betriebsamkeitsarbeiten unternehmen und leiten. vermoge einer im Alterthume angenommenen Gewohnheit ertragt das Bolk die Autoritat des Abels und der Theologen. Run hat aber die Erfahrung bewiefen, daß die Gefell-Schaft fich ihrer fruber angenommenen Gewohnheiten entaußerte, wenn diese Gewohnheiten ihrem Bortheile entgegen waren, und wenn fie ein neues Mittel entbeckte, ihre Bedurfniffe zu befriedigen. Es lagt fich also nicht bezweifeln, daß die Institutionen des Rlerus und des Abels von ihr werden aufgegeben werden; es ift uber allen 3meifel erhaben, daß die politischen Gewalten übergeben werden

in die Hande Derer, welche bereits beinahe die Totalität der gesellschaftlichen Rrafte besitzen, derer, welche täglich die physischen Krafte leiten, derer, welche die Geldkraft schaffen, derer endlich, welche unaushörlich die intellektuelle Kraft verstärken.

Zweite Frage. Welche Rraft wird diese Verande, rungen bestimmen, und durch Wen wird diese Rraft ihre Richtung erhalten?

Antwort. "Die Kraft best sittlichen Gefühls wird biese Beranderungen bestimmen, und diese Kraft wird zum Hauptbeweger den Glauben haben, daß die politischen Prinzipe abgeleitet werden muffen von dem allgemeinen Prinzip, das Gott den Menschen gegeben hat."

"Die, denen diese Kraft ihre Richtung verdanken wird, werden die Philanthropen senn; und sie werden bei dieser Gelegenheit nichts mehr und nichts weniger senn, als was sie um die Zeit der Gründung des Christenthumes waren — die direkten Werkzeuge des Ewigen."

"Bermöge einer ersten gemeinschaftlichen Bemühung haben die Philanthropen die Mächtigen der Erde zur Ansnahme des Prinzips der göttlichen Sittenlehre vermocht; vermöge einer zweiten allgemeinen Anstrengung wird die Philanthropie die Adeligen und die Theologen bestimmen, sich die allgemeine Folge dieses Prinzips gefallen zu lassen."

Ich stutze biese Meinung zunachst auf die Kenntnig, bie wir von bem haben, was sich um die Zeit der ersten Grundung des Christenthums begeben hat.

Die niedrigste Rlasse der Gefellschaft war gewiß auf bas Positiveste und Unmittelbarste fur die Zulassung biefes

Glaubens betheiligt; auch bot die neue Lehre ben Bolkern, die das Joch der Römer trugen, sehr große Vortheile dar. Es schien demnach sehr glaublich, daß diese beiden großen Wassen der Bevölkerung das neue Morals Prinzip mit als len Kräften unterstüßen würden. Nichts desto weniger hat sich alles auf eine ganz andere Weise zugetragen. Der Hauptbegründer der christlichen Religion ist Paulus gewesen; Paulus aber war ein Römer. Polyeust, welcher zu den ersten Klassen der Gesellschaft gehörte, war einer von den ersten Martyren, und die ersten Prediger sind oft von den niedrigsten Volkstlassen verfolgt worden.

Das Wahre in dieser hinsicht ist — und diese Wahrheit bestätigt sich in dem ganzen Gange der Zivilisation — daß die Leidenschaft für das öffentliche Wohl, so oft es darauf ankommt politische, Verbesserungen zu bewirken, bei weitem wirksamer ist, als die des Egoismus derzenigen Klassen, denen diese Veränderungen am meisten zu Statten kommen sollen. Mit Einem Worte: die Ersfahrung hat bewiesen, daß die, welche bei der Feststellung einer neuen Ordnung der Dinge am meisten betheiligt sind, durchaus nicht für diezenigen gelten dürsen, welche mit dem meisten Sifer an ihrer Einführung arbeiten.

Meine Herren, zu der sehr alten Thatsache, die ich Ihnen zur Unterstützung meiner Meinung vorgelegt habe, muß ich noch eine andere Thatsache hinzusügen, welche so neu ist, daß sie nicht einmal für beendigt geleten kann.

Ich arbeite seit sechs Jahren baran, ben Gelehrten und den Betriebsamen zu beweisen:

- 1) Daß die Gefellschaft in diesem Augenblicke ein unverkennbares Bestreben außert, sich auf die, für die Fortschritte der Wissenschaften und für das Gedeihen der Betriebsamkeit vortheilhafteste Weise zu konstituiren.
- 2) Daß, um die Gesellschaft auf die, für die Forts schritte der Wiffenschaften und das Gedeihen der Betriebs samseit gunstige Weise zu organisiren, man die geistliche Gewalt den Trägern der Wiffenschaft, und die Verwaltung der zeitlichen Gewalt den Betriebsamen anvertrauen musse.
- 3) Daß die Inhaber ber Wiffenschaft und die Betriebsamen die Sesellschaft auf eine, ihren Bunschen und
  ihren Bedurfniffen gemäße Weise organisiren können, weil
  jene über die intellektuellen, diese über die materiellen
  Kräfte verfügen.

Diese Arbeit hat mich mit einer großen Angahl von Gelehrten und Betriebsamen in Berbindung gebracht; fie hat mir die Gelegenheit und die Mittel gewährt, ihre Meisnungen und ihre Absichten zu studiren.

Bas ich beobachtet habe, ift Folgendes:

Ich habe zunächst bemerkt, daß man die Menschen in sittlicher hinsicht als in zwei verschiedene Arten getheilt betrachten kann; nämlich die, bei welchen die Gefühle die Ideen beherrschen, und die, bei welchen die Gefühle den Rombinationen des Geistes unterworfen sind; die, welche die hoffnung einer Verbesserung ihres Schicksals mit dem Bunsch einer Unterdrückung der Mißbrauche verknüpfen, und die, welche, in ihren gesellschaftlichen Verhältnissen, kein anderes Ziel haben, als die Mißbrauche in ihren

Nußen zu verwandeln. Mit Einem Worte: ich habe bes merkt, daß die Träger der Wissenschaft, und die Betriebssamen, gerade wie alle übrige Menschen, in zwei große Rlassen getheilt werden mussen, namentlich in Philanthropen und Egoisten.

Ich habe sodann bemerkt, daß die Zahl der Philans thropen und die der Egoisten sich vermehrt oder vermins dert nach Maßgabe der allgemeinen Umstände, worin sich die Gesellschaft befindet, und daß unter den gegenswärtigen Umständen die Zahl der Egoisten zwar tägslich zunimmt, daß aber zum Ersatz die Philanthropen sich enger an einander schließen, um thatkräftiger zu wirken.

Ich habe auch noch bemerkt, daß die Beschäftigungen, benen die Menschen ergeben sind, unendlich viel dazu beistragen, daß sie die philanthropische Moral oder die Meisnungen des Egoismus annehmen, dergestalt, daß die, welche in täglichem Verkehr mit der größten Unzahl von Individuen, vorzüglich aus der Volksklasse, siehen, weit mehr zur Philanthropie hinneigen, während die, welche in Folge ihrer Beschäftigungen vereinzelt leben, oder nur mit wohlhabenden Rlassen verkehren, sich dem Egoismus zuswenden, es sei denn, daß sie von Natur eine höchst glücksliche Organisation haben.

Ich glaube mich bemnach berechtigt, sowohl aus meiner eigenen Erfahrung, als aus historischen Thatsachen, den Schluß zu ziehen, daß die Philanthropen ale lein die Abeligen und die Theologen bestimmen werden, sich die allgemeine politische Folgerung des Prinzips der göttlichen Moral gefallen zu lassen; woraus

hervorgeht, daß die Gesellschaft zum Vortheil der Mehrs zahl der Bergesellschafteten organisit werden muß.

Dritte Frage. Welche Mittel werden die Philanthropen anwenden, um die Gesellschaft zu reorganisiren?

Untwort. "Das einzige Mittel, das die Philansthropen anwenden können, besteht in der Predigt, der mundlichen sowohl, als der schristlichen. Sie werden den Königen sagen, ihre Psiicht, als Christen, und ihr eigener Bortheil, als erbliche Staatschefs, bringe es mit sich, die Leitung des öffentlichen Unterrichts, so wie die Bersvollkommnung der Theoricen, den Trägern der Beobachstungs: und Erfahrungswissenschaften, und die Sorge sür die Führung der weltlichen Angelegenheiten den Betriebssamen, als denjenigen anzuvertrauen, die sich auf Berwalztung am besten verstehen."

"Sie werden den Boltern predigen, daß sie einhällig den Fürsten den Bunsch anheim stellen, daß die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten, der geistlichen sowohl als der weltlichen, ganzlich benjenigen Klassen übertragen wers den, welche die meiste Fähigkeit besitzen, sie im Sinne des allgemeinen Bortheils zu verwalten, und welche am meisten dabei betheiligt sind, daß jene diese Richtung nehmen."

"Die Philanthropen werden ihre mundlichen und schriftlichen Predigten so lange fortsetzen, als es nothig seyn wird, um, es sei nun durch die Wirkung der Ueberzeugung, oder durch die des allermächtigsten Einflusses der öffentlichen Meinung, die Fürsten dahin zu bewegen, daß

sie in der gesellschaftlichen Organisation die Beränderungen gestatten, welche der Fortschritt der Auftlärung, der gesmeinschaftliche Bortheil der ganzen Bevölkerung, und das unmittelbare Interesse der sehr großen Mehrheit ersfordert."

"Mit Einem Worte: Das einzige von den Philanthropen anzuwendende Mittel, wird das der Predigt seyn; und das einzige Ziel, das sie sich bei ihren Predigten segen werden, wird darin bestehen, daß sie die Könige bestimmen, die ihnen übertragenen Gewalten zur herbeisührung der nothwendig gewordenen politischen Veränderungen zu benußen."

Meine herren, ich fluge diese Meinung, daß die Philanthropen die königliche Sewalt gebrauchen sollen, um die Neorganisation der Gesellschaft zu Stande zu bringen, auf nachfolgende drei Grunde:

Zuvorderst werden die Philanthropen, benen die Bols lendung der Organisation des Christenthums anheim gesstellt worden ist, von demselben Geiste beseelt senn, wie die Stifter desselben; sie werden also denselben Charakter entwickeln, sie werden dieselbe Bahn einschlagen, sie wers den dieselben Mittel anwenden.

Run ist es eine völlig erwiesene Thatsache — eine Thatsache, wogegen nie ein Zweisel erhoben worden ist — daß die ersten Christen hinsichtlich der Könige nur auf dem Wege der Ueberzeugung zu Werke gegangen sind. Sie haben sich nicht in einen Kampf mit ihnen eingelassen; sie haben sich auf die Bekehrung beschränkt, und sie sind damit zu Rande gekommen, sei es, indem sie ihre Ueberzeugung gewannen, oder indem sie die dffentliche Meis

nung, bie zu allen Zeiten bie Gebieterin ber Ronige ift, auf fe einwirken ließen.

Ich folgere aus dieser Thatsache, daß die gegenwärstigen Philanthropen nicht darauf ausgehen werden, die Throne umzustürzen, und daß sie, im Segentheil, ihr Augenmerk nur darauf richten werden, die königliche Macht für die Sinführung solcher Sinrichtungen zu gewinnen, welche nothwendig sind, um die Organisation des Christenthums zu vollenden.

Ich behaupte bemnächst, daß die Philanthropen sehr ungeschieft zu Werke gehen wurden, wenn sie den abgeschmackten Gedanken faßten, die königliche Macht anzusgreisen; denn sie wurden damit so viel als gar nichts ausrichten, nachdem die öffentliche Meinung sich nicht bloß in Frankreich, sondern selbst im ganzen Europa aufs Stärkste zu Gunsten dieser Macht erklärt hat.

Die letzten politischen Bewegungen, die in Spanien, in Portugal und in den Staaten des Königreichs Neapel vorgegangen sind, wurden von Militar: Personen begonnen, welche Anfangs die erste Nolle in diesen Umwälzungen gespielt haben. Gleichwohl ist das erbliche Königsthum vollständig gachtet worden. Man hat erlebt, daß die Spanier, die Portugiesen, die Neapolitaner aus freien Stücken die Erhaltung der alten Dynastieen proflamirten, als sie die bespotischen Regierungen stürzten, deren Wirkssamseit sich der Nationals Wehlfahrt widersetze.

Ich muß endlich hinzufagen, daß ich über den Zusstand der öffentlichen Meinung in Frankreich, hinsichtlich des Königthums, eine personliche Erfahrung gemacht habe. Indem ich mich nämlich damit befaßte, der Sache der

positiven Gelehrten und der Betriebsamen zu dienen, habe ich allenthalben bemerkt, daß, um ihren Beifall zu gewinnen, nichts so nothwendig war, als deutlich zu erklären, daß die erbliche Königsmacht ihre neue gesellschaftliche Existenz konstituiren und die politische Wirksamkeit des Klerus und des Abels vernichten sollte.

Die Theilnahme, welche mir gegenwärtig eine nicht geringe Anzahl von Gelehrten und Betriebsamen beweiset, rührt ganz offenbar von der Mühe her, die ich mir in meinen letzten Schriften gegeben habe, um zu beweisen, daß die Könige, die Gelehrten und die Betriebsamen gesmeinschaftliche Angelegenheiten haben, und daß diese Angelegenheiten, deren wahrhaft christlicher Charafter sich nicht verkennen läßt, weil sie sämmtlich auf Begünstigung der zahlreichsten Klassen abzwecken — fortdauernd in Widderspruch siehen mit den Wünschen des Klerus und mit denen des Abels.

Mit Einem Worte: die Gelehrten und die haupter der Betriebfamkeitsarbeiten fordern nothwendig eine Beränderung in dem gegenwärtigen Zustande der Dinge. Alstein sie wollen, daß diese Beränderungen sich darstellen als eine Beränderung des großen Prinzips der göttlichen Sittenlehre. Sie wollen, daß sie auf eine legale Weise zu Stande gebracht werden, d. h. als eine Wirkung des königlichen Willens.

Meine herren, ich glaube, in dieser Zuschrift hinreichend nachgewiesen zu haben, was geschehen wird, durch Wen es geschehen wird, und wie es geschehen wird. Jest muß ich von der Spekulation zum handeln übergehn. Ich werbe bem Könige einige klare Bemerkungen über ben Gang vorlegen, den sein Ministerium befolgt. Ich werde Sr. Majestät beweisen, daß das Verfahren der Minister dem Vortheile der Krone eben so entgegen strebt, als dem der Nation, und daß es im direkten Widerspruch sieht mit dem Moral-Prinzip, das Gott den Menschen gegeben hat. Ganz offen werde ich dem Fürsten sagen, welches die einzigen anwendbaren Mittel sind, um eine bleibende und für alle friedliche und wohlgesinnte Mensschen befriedigende Ordnung einzusühren.

Unterstüßen Sie mich, meine Herren; und um mich zu unterstüßen, beginnen Sie ein Jeder sein Tagewerk in dem Lande, das er bewohnt. Predigen sie den Bölkern und den Königen, daß das einzige Mittel, die Ruhe wies der herzustellen, darin besteht, daß man die geistliche Geswalt solchen Männern anvertraut, welche die positivesten Kenntnisse besitzen, und daß man die Leitung der weltlischen Angelegenheiten in die Hände derjenigen bringt, welche bei der Ausrechthaltung des Friedens am meisten betheiligt sind, und für die Verwaltung die meisten Fähigkeisten haben.

In dem gegenwärtigen Zustande der Zivilisation werden diese Bemühungen Sie nicht bedeutenden Gefahren ausseigen; müßten wir aber auch alle die Verfolgungen leiden, denen die ersten Christen ausgesetzt waren, so dürfte uns dies nicht abhalten, unsere Pflicht zu erfüllen, und uns unseres Auftrages zu entledigen. Die muthigsten und die uneigennüßigsten Menschen sind zu allen Zeiten diejenigen gewesen, welche die Gesellschaft geleitet haben. In den Zeiten der Unwissenheit und der Verwirrung, ist der

militarische Muth ber erfte von allen \*); ber Burgermuth aber ift berjenige, ber bie Ordnung wiederherstellt, und bie Fortschritte ber Aufklarung begunftigt.

Die Bemühungen der Philanthropen aus der ersten Epoche des Christenthums haben darin bestanden, daß sie die Mächtigen der Erde zur Annahme des großen Prinzips der göttlichen Sittenlehre bewogen. Unsere Bestimmung ist eine Folge der ihrigen: sie besteht darin, daß wir die Fürsten und die großen Besitzer europäischer Terzitorien bestimmen, ihr politisches Versahren diesem Prinzip gemäß einzurichten, indem sie die Gesellschaft auf eine für die große Mehrheit angemessene Beise organisiren.

Legen wir nun so rasch als möglich hand ans Werk! Wir können rechnen auf den göttlichen Schutz, auf die Mitwirfung aller frommen, aller dem Könige und der Nation offen und ehrlich ergebenen Manner, so wie auf den Beistand der Bolter.

Nichten Sie, meine Herren, Ihre Aufmerksamkeit einen Augenblick auf die politischen Arbeiten des franzostsschen Parlements, erforschen sie das Verfahren der Wahlstammer, verweilen Sie bei dem, was in der Sigung vom 7. Februar geschehen ist! Sie werden erkennen, daß die

<sup>\*)</sup> Meine Absicht ist nicht, nur von absoluter Unwissenheit zu reden; auch die Epochen bezüglicher Unwissenheit will ich bezeichnen: einen Zustand der Dinge, der für die Gesellschaft eintritt, wenn sie eine neue politische Ordnung einführen will, und nicht weiß, durch welche Mittel man dieselbe feststellt. Wir empfinden die Nachtheile dieser Art von Unwissenheit seit 1789, und die Kriegeseute haben sie benutt, um die erste Rolle zu spielen, troß dem sehr vorgerückten Zustande der Zwilisation.

Häupter ber beiden entgegengesetzten Faktionen die Sturmsglocke geläutet haben; Sie werden erkennen, daß der Augenblick, wo Sie thätig werden muffen, auf eine unsverkennbare Weise eingetreten ist; Sie werden erkennen, daß, wenn Sie mit Ihrer Meinung noch länger zurückhalten, Ihr Stillschweigen den Ehrgeizigen freies Feld lassen, und die Gesellschaft allen den Uebeln Preis geben wurde, welche Selbstsucht und das Verlangen nach Obersherrschaft über dieselbe verhängen können \*).

Die Partheigänger der dreifarbigen, und die der weifen Rokarde, haben sich herausgefordert, indem sie rednes rische Formen gebrauchten, um ihre wahre Absichten zu verlarven. Zwischen Wem wurde dieser Kampf Statt finden, wenn er zum Ausbruch kame? Offenbar zwischen dem alten und dem neuen Heere, zwischen den Alkadeligen und denen, die Vonaparte geschaffen hat, zwischen denen, welche die Häupter der Napoleontischen Verwaltung gewessen sind, und denen, welche der König die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten anvertraut hat.

In dem Falle, daß die weiße Rokarde unterliegen sollte, wurde Frankreich von Bonaparte's Adeligen und Haudegen beherrscht werden; im entgegengesetzten Falle wurden die Franzosen unter das Joch der alten Feudalität zurückkehren. Weder die eine, noch die andere dieser

Unmerk. des Herausg.

<sup>\*)</sup> Wer erinnert sich nicht, daß das Jahr 1821 für Frankreich unter politischen Stürmen verstoß, weiche ihren Grund in der Entsgegengesetztheit der Bestrebungen hatten. Ausgezeichnet war dieses Jahr für Frankreich am meisten durch Verschwörungen gegen die königliche Familie und die neue Ordnung der Dinge.

Aussichten kann ber Ration gefallen, fann ben Whilanthropen gufagen.

Das Reichen ift gegeben, ber Augenblick ift gefommen, wo wir unfere gange Thatfraft entwickeln muffen. Proflamiren wir von Neuem das große Pringip der gottlichen Sittenlehre! Dies Pringip ift bas einzige Sammlungszeichen, das fich fur die Frangolen, so wie fur alle euroväische Bolfer schickt. Laffen Sie und mit Rubnheit Die allaemeine Folge aus diesem Pringip gieben, und laut erklaren, daß die politischen Gewalten aus den Banden ber Rricasleute genommen werben muffen, um Mannern anvertraut zu werden, welche zugleich die friedlichsten, die produktiveften, und die in Dingen ber Bermaltung erfahrenften find. Bir haben feine andere Reinde gu befampfen, als die Rriegsleute, die Abeligen und die Theologen: und die einzigen Mittel, die wir gur Besiegung berfelben anwenden muffen, liegen in dem Beweife, daß ihre politischen Grundfate dem Bortheile bes Ronigs, fo wie dem Bortheile ber unermeglichen Mehrheit ber Nation entgegen find.

Ich endige Diese Buschrift bamit, daß ich Sie, meine herren, an das Berfahren der erften Chriften, binfichtlich ber Fortpflangung ihrer Lehren, erinnere. Dies ift ein Dunft, worin wir ihnen abnlich werben muffen. wir uns also nicht sprobe und ftrenge gegen Diejenigen, welche in unfere Reihen einzutreten verlangen! forschen wir nicht ihr fruheres Leben! Betrachten wir als Bruder alle Diejenigen, welche mit uns der Meinung find, daß die geiftliche Gewalt den aufgeflarteften Mannern anvertraut werden muß, und daß die weltliche Sewalt übergeben muß an die Burgerflaffe, die fur die Aufrechthaltung bes Friedens, so wie der inneren Ruhe am meisten betheiligt, übrigens in Verwaltungsfachen am erfahrensten ift.

Meine Herren! Einige von benen, die sich in den Reihen der Ultra's, der Jakobiner oder der Bonapartisten am meisten ausgezeichnet haben, sind vielleicht von Gott crwählt, die Gründer des neuen Christenthums zu werzden — ich meine des definitiven Christenthums, das gereinigt ist von allen den abergläubischen Lehren, womit die ehrgeizigen Absichten des Klerus es überladen haben, und welche die Unwissenheit unserer Bäter für Wahrheiten angenommen hat. Mit Einem Worte: lassen wir Ketzer in Moral und Politik zu, wosern sie nur ihre Retzereien offen abschwören, und mit Eiser an der Grünzdung der neuen Lehre arbeiten!

Rluge und gemäßigte Leute sind wohl geeignet, eine eingeführte Ordnung der Dinge zu handhaben; sie sind sogar fähig, leichte Abänderungen zu bewirken. Allein sie haben nicht die nothige Shatkraft, wenn große Verbesserungen zu Stande gebracht werden mussen. Die ersten Christen waren leidenschaftliche Seelen. Die neuen Christen mussen dies auch seyn. Freilich sind sie dabei der Sesahr ausgesetzt, große Fehler zu begehen. Der Apostel Paulus hatte damit angefangen, einer von den glühendsten Feinden des Christenthums zu seyn.

Ich habe die Ehre zu fenn, Reine herren,

> Ihr fehr gehorfamer Diener Heinrich St. Simon. Nichelieu-Straffe Nr. 34.

## Machfdrift des Berausgebers.

Wir zweifeln nicht baran, daß bas Sendschreiben bes Grafen von St. Simon einen starten Eindruck auf unsere Leser machen werde; wir wunschen aber zugleich, daß dies ser Sindruck von einer solchen Beschaffenheit seyn moge, daß das Nachdenken über den in Nede stehenden Gegensstand, dabei an Umfang und Tiefe gewinne.

Dieser Gegenstand ist ganz unwidersprechlich die ofsentliche Lehre in ihrem Verhältniß zu den gesellschafte lichen Bedürfnissen, und dem vorhandenen Aufklärungsserade des neunzehnten Jahrhunderts.

Wie könnte man nun wohl annehmen, daß das, was vor drei, oder sechs, oder zehn Jahrhunderten die Kraft hatte, die Gesellschaft zu leiten oder zu beherrschen, diese Kraft noch gegenwärtig besitze, wo sich alles in einem so hohen Grade verändert hat, daß man Mühe haben würde, auch nur die entfernteste Lehnlichkeit zwischen das mals und jest zu entdecken! Wie ließe sich wohl vorzaussesen, daß das, was für die einfachsten Gesellschaftszerhältnisse zureichte, noch jest für die allerzusammengeseszestesten Verhältnisse zureichen werde!

Eine öffentliche Lehre ist ferner das, was sie ist, nur dadurch, daß sie nicht für die eine oder die andere Rlasse, sondern für alle Rlassen ohne Ausnahme vorhanden ist, daß sie folglich den Grad von allgemeiner Evidenz in sich schließt, in welchen sich jeder ergiebt, der in der Geselleschaft lebt.

Wenn also der Graf von St. Simon behauptet, daß alle Ursachen der Unruhe, von welcher die europäische Welt bewegt wird, sich in dem Mißverhältniß der öffentslichen Lehre zu dem in der Gesellschaft vorhandenen Aufflärungsgrade wiederfinden lassen: so scheint uns dies eine Vehauptung zu seyn, deren Wahrheit aus den einfachsten Thatsachen hervorgeht. Denn wo ist die meiste Unruhe? Da, wo jenes Mißverhältniß am größten ist. Und wo ist die wenigste Unruhe? Da, wo dasselbe Mißverhältniß am geringsten ist.

Auch bedarf es nur dieser ganz gemeinen Wahrnehmung, um mit der vollkommensten Sicherheit, die es für Menschen giebt, vorherzusehen und vorherzusagen, daß alle die Versuche, welche in Frankreich, in Spanien und in Italien gemacht werden, um den vorhandenen Aufklärungs-Grad mit den Doktrinen der Vorzeit in Einklang zu bringen, auf eine ausgezeichnete Weise sehlschlagen werden.

Das Unternehmen selbst übersteigt, wenn es im rech, ten Lichte betrachtet wird, alle menschliche Kräfte. Rührte die Entwickelungsfähigkeit des menschlichen Geschlechts — bieser große Vorzug des Menschen vor dem Thiere — von den Menschen her: ja dann würde es möglich seyn, den Entwickelungs. Grad beliebig zu bestimmen, dergestalt, daß er, unter allen Umständen, zu dem Vortheil derer paste, die ihn so oder so haben wollen. Weil dem aber nicht so ist — weil die Entwickelungsfähigkeit höheren Ursprunges ist, und ihrem eigenen Gesetze folgt: so kann und darf sie nicht anders behandelt werden, wie jede andere Naturerscheinung, die man nur dadurch in seine Gewalt bringt, daß man sich ihr unterwirft.

Reraeblich find bemnach alle noch fo finnreiche Bemubungen ber Resuiten und ihrer Benossen, Die Entwifkelung guruck gu schrauben, und feine andere offentliche Lehre zu gestatten, ale bie, beren Bertheibigung fie ubernommen haben, ohne sich jemals zu fragen, wie weit Diese Bertheidigung sich treiben laffe. Baren Diese Sefuiten und ihre Genoffen mabrhaft aufgeklarte Menschen: fo wurden fie fich bor allen Dingen Die Frage porlegen, worauf in letter Auflosung der Widerstand berube, auf ben fie ftoffen; und bann murde es ihnen leicht werben, einzusehen, daß biefer Miberstand, als bervorgegangen aus ben Kortschritten ber Beobachtungs, und Erfahrungswiffen, schaften, nur badurch besiegt werden fann, daß man biese Wiffenschaften verbannt, oder, was damit einerlei ift, daß man die Gesellschaft bis zu einem Grade dezimirt, bei welchem nur folche Verrichtungen übrig bleiben, wie Diebzucht und Ackerbau find.

Angenommen nun, dies ware wirklich möglich: wo wurden alsdann die Jesuiten selbst bleiben, welche nur dadurch ein gesellschaftliches Dasenn gewinnen konnten, daß vor ihnen bereits eine Opposition gegen dieselbe Lehre im Gange war, die sie zu vertheidigen das Ansehn haben wollen?

Glücklicherweise ist die Macht der Entwickelungsfähigsteit, wodurch der Mensch sich vom Thiere unterscheidet, so groß, daß alles, was sich ihren Wirkungen widersetzen will, nur damit endigen kann, daß es sich ihr unterordenet. Auch die Jesuiten werden endigen, wie so viele Mönchsorden geendigt haben, wenn sie in sich selbst nicht das Mittel sinden, die Gesellschaft dadurch mit sich zu

versöhnen, daß sie ihrem Bedurfniß abhelfen, b. h. ihr die angemessenere Lehre geben, nach welcher sie auf eine so unzweideutige Weise strebt.

Die volle Wahrheit zu gestehen: es bedarf, unserer Ueberzeugung nach, keiner besonderen Vereinigung von Philanthropen, um diese angemessenere Lehre ins Leben zu rusen. Die Sache macht sich ganz von selbst durch die zunehmenden Fortschritte der Beobachtungs, und Erfahrungswissenschaften; und ob sich gleich über den Opportunitäts. Grad nichts festsegen läßt, weil dieser nicht bloß Schwankungen, sondern auch Mißdeutungen unterworfen ist: so kann doch die Zeit nicht fern seyn, wo man zu der Ueberzeugung geslangen wird, daß alles Heil nur in der besseren Lehre zu suchen sei.

## Ueber Adam Smith,

als Urheber einer neuen wissenschaftlichen Methode.

Wenige Schriftsteller haben auf ihre Zeitgenoffen und die Nachwelt noch stärker eingewirkt, als Abam Smith. Sein Werk über den National Reichthum hat eine Berühmtheit gewonnen, die noch immer nicht verdunkelt ist, so wenig es auch, seit dessen erste Erscheiaung (im Jahre 1776), an guten Köpfen gefehlt hat, welche es vers such haben, die Staatswirthschaftslehre über die Gränzen hinaus zu führen, die Adam Smiths umfassender Verstand ihr gesteckt hatte.

Der Zauber, den dieser große Schriftsteller ausübt, beruht recht eigentlich auf seiner Methode, die Gegenstände zu behandeln. Auf diese Methode aber könnte man den Lobsspruch anwenden, den Horaz dem Altvater Homer macht, wenn er in dem Brief an die Pisonen von ihm sagt:

Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat.

Ueberall geht Smith in seinen Entwickelungen von bem Grundsatze aus: "die richtige Beobachtung der Thatfachen sei die einzige feste Grundlage der menschlichen Erkenntniß, und ein Satz, der sich nicht auf die einfache Darlegung einer besonderen oder auch allgemeinen Thatsache zurückführen lasse, könne keinen reellen und verständlichen Sinn enthalten." Sein ganzes Raisonnement stützt sich baher auf eine solche Zusammenstellung ber Thatsachen, daß das Gesetz der Erscheinungen sich ganz von selbst entwickelt, und daß das Ganze ungefähr denselben Eindruck macht, wie die Alassissationen der Zoologen, Botaniser, Mineralogen u. s. w. Wer håtte wohl nicht das Endergebniß der Untersuchung über die Ursachen des National-Reichthums bewundert! Und wie nothwendig fließt dasselbe aus allem, was ihm vorangegangen ist!

Die eben genannte Untersuchung gilt für das Hauptwerk Abam Smiths; und wegen des praktischen Nugens, den sie bisher gewährt hat, noch weit mehr aber in der Zukunft gewähren wird, mag ihr wohlverdienter Nuhm hier ungeschmählert bleiben. Gleichwohl würde man nur die Wahrheit sagen, wenn man behauptete, es gebe noch ein zweites Werk von Adam Smith, das seinen großen Verstand nicht weniger ins Licht stellt, als die Untersuchungen über die Ursachen des National-Reichthums.

Dies ift der philosophische Bersuch einer Ge-schichte ber Aftronomie in seinen nachgelassen Werten\*).

Wenn diese überaus schätzbare Abhandlung in Deutsch, land so gut als gar nicht bekannt ist: so kann der letzte Grund dieser auffallenden Erscheinung nur darin liegen, daß man in diesem Lande der Gelehrsamkeit noch immer nicht dahin gelangt ist, jener metaphysischen Ansicht von den Wissenschaften zu entsagen, nach welcher man niemals fragt, wie sie entstanden sind und sich fortgebildet haben, sondern sie in jedem Zeitraume für fertig und vollendet

<sup>\*)</sup> Der Titel des Gaugen ift: Essays on philosophical subjects by the late Adam Smith.

nimmt, und sich darauf beschränkt, sie in einer gegebenen Entwickelnng fortzustanzen. Wir sind zwar nicht gesonnen, diesem ehrsamen Verfahren den Prozeß zu machen; denn was würde dabei herauskommen? Da wir aber immer der Meinung gewesen sind, daß; so lange diese Vehandzlung der Wissenschaften vorwiegt, nie eine Philosophie zum Vorschein kommen könne, die des Namens würdig sei: so haben wir uns um unsere Landsleute das Verdienst erzwerben wollen, sie mit Smiths Versuch einer philosophisschen Geschichte der Ustronomie bekannt zu machen; gleichzsam zur Probe, ob es vielleicht auf diesem Wege mögzlich sei, sie der metaphysischen Starrsucht zu entreißen, und sie mit einer physiologischen Ansicht der wissenschaftzlichen Erscheinungen zu befreunden.

Ohne Zweifel wird es Leser geben, die uns fragen, was in aller Welt uns dazu vermocht hat, eine philosophische Abhandlung über die allmälige Ausbildung der Astronomie, als positiver Wissenschaft, in diese Monatsoschrift auszunehmen?

Diese ersuchen wir, erst die Abhandlung zu lesen, und sich dann die Frage vorzulegen, ob sie irgend Etwas enthält, was dem Inhalte der Monatsschrift für Deutschland abson ist. Wir machen jedoch zugleich darauf ausmerksam, daß, da jede menschliche Wissenschaft nur sehr allmählig ausgebildet werden kann, in ihrer Geschichte sich nothwendig die Geschichte des ganzen menschlichen Geschlechts wiedersinden muß. Endlich möchten wir auch auf das commune vinculum scientiarum, von welchem schon Cicero (wenn gleich nach einer sehr unvollkommnen Unschauung) geredet hat, zurückgehen, und behaupten, daß

fammtliche gefellschaftliche Erscheinungen der Gegenwart, mit dem Zustande der Astronomie, als Wissenschaft in iherer zeitgemäßen Ausbildung, in dem engsten Zusammenhange stehen. Klar ist wenigstens, daß der tiefere Blick ins Universum, den die Astronomie auf ihrer gegenwärtigen Johe uns thun läßt, alle Theologie umgeschaffen, und jeder starren Priesterschaft ein Ende gemacht hat. Man könnte also wohl fragen, wie es um die weltliche Macht stehen wurde, wenn es nie einen Kopernikus, einen Galileo Galilei und einen Isaak Newton gegeben hätte?

Doch, ohne dies weiter zu verfolgen, laffen wir Abam Smith reden,

Bersuch einer philosophischen Geschichte der Aftronomie.

Von allen Erscheinungen in der Natur sind die der Weltförper wegen ihrer Größe und Schönheit der allgemeinste Gegenstand der Wißbegierde denkender Menschen. Bei der flüchtigsten Unsicht des himmels mußte man an demselben drei Urten von Gegenständen unterscheiden: die Sonne, den Mond und die Sterne. Die letztern, die sich in immer gleicher Lage und gegenseitigen Stellung zeigen, und sich täglich in parallelen, von den Polen zum Uequator hin allmälig zunehmenden Kreisen um die Erde zu drehen scheinen, dachte man sich ganz natürlich, als

eben so viele Ebelsteine, an der konkaven Flache des Firsmaments befestigt und durch den täglichen Umschwung desselben in Bewegung gesetzt; denn den blauen himmel, worin die Sterne zu schwimmen scheinen, hielt man sehr bald, wegen der Gleichförmigkeit der an ihm wahrgenommenen Bewegungen, für eine feste Rugel, an deren innern Fläche alle jene kleinen funkelnden Punkte wie angesheftet wären.

Die Sonne und ben Mond, Die, im Berhaltnif gu ben übrigen Simmelstorpern, ihre Entfernung und Lage unaufhörlich andern, konnte man fich nicht an berfelben Sphare benfen. Man gab baber jedem diefer beiden Ror: per eine eigene Sphare, b. i. man fellte fich beibe an ber konkapen Rlache folider und durchfichtiger Rugeln befes ftigt por, burch beren Umschwung fie um die Erde geführt wurden. 3war fand bei ihnen fein Grund gur Unnahme einer abnlichen Sphare ftatt, wie man den Rixfternen beis leat, weil fie, mit den übrigen himmelsforpern verglis chen, nicht immer in gleicher Stellung bleiben. Da man fich aber einmal die Bewegung der Sterne durch eine folche Sprothese erklart hatte, fo schien ber Bau bes himmels an Einfachheit zu gewinnen, wenn man auf eine angloge Weise auch die Bewegung der Sonne und des Mondes barguftellen suchte. Die Sphare ber Sonne feste man uber die des Mondes, da fich der Mond bei den Connenfinsterniffen offenbar gwischen Conne und Erde befindet. Geder Diefer Rugeln legte man eine eigenthumliche Bewegung bei, auf die jedoch zugleich auch die ber Firsterne Einfluß habe. Go werde die Gonne, durch die ihr mitgetheilte Bewegung ber außern Sphare, von Morgen gegen

Albend geschoben, wovon ihr taglicher Umlauf und ber Bechsel von Zag und Nacht eine Kolge fei ; zugleich aber babe fie eine eigenthumliche Bewegung in entgegengefetter Richtung, wodurch ihr iabrlicher Umlauf und Die ftate Uenderung ihres Orts am Firstern Dimmel bemirft werde. Diefe Bewegung, glaubte man, gebe leichter von Statten, wenn fie in schiefer, nicht in einer ber Drebung ber außern Sphare gerade entgegengesetten Richtung erfolge, woraus die Schiefe ber Efliptif und Die Menderung ber Sahresteiten entstehe. Der Mond, ber fich unter ber Sphare ber Sonne befinde, habe eine furgere Bahn gu burchlaufen, und werde zugleich weniger durch die entgegengesette Bewegung der Firstern Sphare, von der er weiter entfernt fei, geftort. Er endige alfo feinen Umlauf in furgerer Zeit, in einem Monat, ba bingegen Die Sonne tu bem ibrigen ein Sahr gebraucht.

Bei genauerer Beobachtung der Sterne fand man, daß einige weniger konstant und gleichförmig in ihren Berwegungen wären, als die übrigen, und ihre Lage in Bergleichung mit denselben änderten, in der Regel ostwärts laufend, zuweilen stillstehend, zuweilen selbst westwärts gehend. Diese Sterne, an der Zahl fünf, unterschied man durch den Namen Planeten oder Wandelsterne, und durch die besondern Benennungen Saturn, Jupiter, Mars, Besonw und Merkur. Da sie eben so, wie Sonne und Mond, der täglichen Bewegung von Morgen gegen Abend solgen, aber zugleich eine eigenthümliche Bewegung haben, wodurch sie in der Regel von Abend gegen Morgen geführt werzben, so dachte man sie sich eben so, wie jene beiden großen Himmelslichter, an der innern Fläche sesser und durchsiche

tiger Spharen angeheftet, welche ihre eigene, bem Schwunge ber außern Sphare beinahe entgegengengesetzte Bewegung hatten, aber zugleich von der größern Sewalt und Schnels ligkeit derfelben mit fortgeriffen wurden.

Dies ift das Suftem ber konzentrischen Spharen, bas erste regelmäßige, welches in der Aftronomie aufgestellt worben ift, und zwar fo, wie es die italische Schule gelehrt hat, ebe es noch burch Aristoteles und seine Zeitgenoffen Eudorus und Rallippus alle die Bervollkommnung erhalten hatte, beren es fabia war. Dbaleich rob und funsilos, kann es doch der Mhantasie als Bulfsmittel dies nen, die auffallendsten und dem Unschein nach verschies benartigsten Erscheinungen am himmel in eine Urt von Busammenhang zu bringen. Die Bewegungen ber ausgezeichnetsten himmelstorper, der Sonne, des Mondes und ber Kirsterne, wurden dadurch ziemlich gerechtfertigt. Die Kinsternisse ber beiben großen Lichter laffen fich nach Diesem altesten Snstem eben so leicht erklaren, wie nach jedem fvåteren. Benn jene alten Philosophen ihren Schus Iern ben einfachen Grund Diefer Erscheinungen angaben, fo geschah es unter bem Siegel ber Berschwiegenheit, um fich nicht von Seiten eines aufgeregten Bolts der Unschul. bigung des Atheismus auszusetzen, indem sie so den Gottern die Leitung von Begebenheiten absprachen, die man als die schrecklichsten Zeichen ihrer Rache furchtete. Auch Die Schiefe der Efliptif und die damit zusammenhangende Menderung der Jahreszeiten, der Wechsel von Tag und Racht, und die verschiedene gange berfelben in den verschiedenen Jahreszeiten fagen diefer roben Lehre gang ertraglich zu. Und wirklich, wenn keine Rorper weiter als

Sonne, Mond und Tipsterne am himmel wahrgenommen waren, so hatte die alte hypothese die Prufung aller Jahrhunderte bestehen, und sich bis auf die entsernteste Nachwelt fortpstanzen können.

Empfahl fie fich den Menschen durch ihre Wahrscheinlichkeit, fo regte fie qualeich ibr Staunen und ihre Bewunderung auf: Gefühle, Die ihrem Glauben nur noch mehr Rabrung gaben, megen ber Reuheit bes Blickes in Die Matur, den fie ber Phantafie eroffnete. Che Diefes Suffem gelehrt ward, betrachtete man die Erde, dem finnlichen Eindrucke gemäß, als eine weit ausgedehnte, raube, unregelmäßige, überall vom Drean umfloffene Flache, als die Grundlage des Beltalls, Die fich durch die unermekliche, unter ihr befindliche Tiefe erftrecke. Den Simmel hielt man fur ein feftes Gewolbe, bas die Erde bebecke, und sich im fernsten Horizont mit dem Drean vereinige. Die Sonne, der Mond, und alle übrigen Sim: meletorper erhoben fich, glaubte man, in Often, flimm: ten an der fonveren Rlache des himmels empor, fentten fich bann wieder gum westlichen Dzegn binab, und fehrten von bier auf unbefannten Wegen zu ihren Rammern in Diten guruck. Diese Unficht war nicht etwa blog bem Bolke eigenthumlich, oder den Dichtern, die das Organ ber Polksmeinung find; fie wurde von Renophanes aufgeftellt, dem Grunder ber eleatischen Schule, Die gunachst nach der ionischen und italischen in Griechenland blubte. Auch Thales von Milet, der fich nach Arifioteles die Erde auf einem unermeglichen Diean schwimmend bachte, mag von dieser Borftellung nicht weit entfernt gewesen senn, was auch Plutarch von seinen aftronomischen Entdeckungen

fagen mag, bie offenbar alle einer weit svåteren Beit ans gehoren. Die erfreulich mußte nun benen, Die feine anbere Ibee von der Natur hatten, als die, welche aus einer fo perworrenen Unficht bervorging, ein Suffem fenn, bas die Erbe in Land und Waffer geschieden, im Mittels punkt bes Beltalls ichwebend, von Luft und Mether umfloffen, und von acht alatten und frnstallenen Gpharen umgeben barftellte, von benen jebe, mit einem ober mehreren schönen und leuchtenden Rorvern geschmuckt, fich um einen gemeinsamen Mittelpunft gleichformig und mit verbaltnifmäffiger Geschwindigkeit brebe! Eben Die Schonbeit biefes Sustems icheint ben Plato auf ben Gebanken einer Urt von harmonischen Proportion, die fich in den Abständen und Bewegungen der Planeten offenbare, und Die alten Onthagoreer auf ihre berühmte Spharenmufif geleitet zu haben; eine gwar wilde und romantische Ibee, Die aber nicht übel bie Bewunderung ausspricht, welche ein fo schones und noch dazu durch den Reig der Reuheit fich empfehlendes Suftem einzuflogen vermochte.

Welchen Mangeln auch diese Hypothese über die Natur der Dinge unterliegen mag, so sind sie doch von der Beschaffenheit, daß die ersten Beobachter des himmels nicht leicht darauf verfallen konnten. Wenn sich nicht alle Bewegungen der funf Planeten dadurch darstellen lassen, so gilt dies wenigstens von den meisten. Dazu kommt, daß diese Körper mit allen ihren Bewegungen die am wenigsten in die Augen fallenden Gegenstände am himmel sind. Die meisten Menschen nehmen gar keine Kenntnis von ihnen, und ein System, dessen einziger Mangel in der ungenügenden Auskunft liegt, die es über sie giebt,

tann dadurch nur wenig in ihrer Meinung verlieren. Auch wenn einige Erscheinungen der Sonne und des Mondes, ihre bald beschleunigten, bald verzögerten Bewegungen, nur schlecht dadurch gerechtsertigt wurden, so lassen sich dieselben nur durch die ausmerksamste Beobachtung entedeten, und wir dursen uns daher gar nicht wundern, wenn die Imagination der ersten Forscher über sie hinsschlüpfte, und wenig Gewicht auf sie legte.

Um jedoch biefen Mangeln abzuhelfen, bielt Eudorus, ber Schuler und Freund bes Plato, fur nothig, die Bahl ber himmlischen Spharen zu vergrößern. Wir feben jeden Planeten, bald in feiner eigenthumlichen offlichen Richtung pormarts, bald ruckwarts laufen, bald ftillsteben. Die Unnahme, daß die Sphare des Planeten, mit der ihr eigenen Bewegung, wirklich bald vorwarts, bald ruckwarts gebe, bald fillftebe, ift gang bem Befen unferer Dbantaffe zuwider, die jede regelmäßige und gleichformige Bewegung mit Boblbehagen verfolgt, fich aber ftets geftort fieht, so oft sie auf eine so desultorische und unstäte Bewegung zu achten trachtet. Diesem ihr naturlichen Sange gemäß, mochte fie gern ben biretten Bewegungen ber Spharen folgen; fie findet fich aber von Beit gu Beit burch den auffallenden Ruckschritt und Stillstand der Planeten gleichsam gebemmt, und nimmt zwischen Diefen Er-Scheinungen und der gewöhnlichen Bewegung eine Lucke wahr, die fie nur durch die Voraussetzung irgend einer Rette vermittelnder Erfolge auszufullen vermag. Die bypothese einer anderweitigen Angahl am himmel fich bewegender Spharen, außer denen, an welchen die leuchtenben Rorper felbst befestigt find, mar eine folche Rette, auf

Die Eudorus verfiel. Er leate jebem ber funf Mlaneten pier Spharen bei: eine, an welcher fich ber leuchtenbe Rorver felbst bewege, und noch drei andere darüber befindliche. Gebe berfelben habe eine regelmäßige, fonstante und eigenthumliche Bewegung, Die fie der eigentlichen Sphare bes Maneten mittheile. wodurch bann Die Berschiedenheit der an diesen Korpern mahrgenommenen Bewegungen bervorgebracht werde. Giner Diefer Spharen 2. B. aab er eine oscillirende Bewegung, gleich ber Uns rube einer Zaschenubr. Drebt man die Uhr um, wie eine Rugel um ihre Ure, fo wird die Unruhe ihre Schwingungen ununterbrochen fortsetzen, und auf alles, was in der Uhr ift, eben so einwirken, als wenn dieselbe in Rube mare. Eben fo theilte nun jene oscillirende Sphare, burch Die Bewegung der über ihr befindlichen Rugel gedreht, der untern sowohl diese freidformige, als ihre oscillirende Bewegung mit, und brachte durch die eine den taglichen Umlauf, und durch die andere die Erscheinungen des Borganges, Stillftandes und Ruckganges des Planeten ber: por, ber noch von einer dritten Sphare Die Bewegung erhielt, vermittelft ber er feinen Umlauf um den Simmel pollbrachte. Die Bewegungen aller biefer Spharen waren an und fur fich konstant und gleichformig, so daß ihnen Die Phantafie leicht folgen konnte, und auf folche Beife wurden die verschiedenen, sonft isolirten Bewegungen, Die man an der Sphare des Planeten wahrnahm, in eine Art von Raufal Zusammenhang gebracht. Da bie Bemegung ber Sonne und bes Mondes regelmäßiger, als bie ber funf Mlancten erscheint, so glaubte Eudorus bei ihnen mit je drei Spharen ausreichen zu konnen. Fur die Fix

fterne, Die fich pollfommen reaclmäßig bewegen, gemage Eine Sphare. Somit belief fich bie Zahl fammtlicher pon ibm angenommenen Spharen auf fieben und zwanzig. Rallippus, etwas junger ale er, aber immer noch fein Beitgenoffe, fant, baf biefe Babl noch nicht außreiche. um die große Mannigfaltigkeit der von ihm beobachteten Bewegungen fombiniren zu tonnen; er erhob fie auf wier und dreifig. Aristoteles hielt, in Folge noch genquerer Untersuchungen, auch diese Bahl nicht fur genugend, und nahm noch zwei und zwanzig Spharen mehr an, wodurch er ihre Summe auf feche und funfzig brachte. Spatere Beobachter ents beckten immer neue Bewegungen und Ungleichheiten om Simmel. Sie fügten baber immer neue Gpharen gum Enstem bingu, von benen fie einige felbst über bie ber Riefterne fetten. Go fam es benn, bag Fracaffor im fechgebnten Jahrhundert, als er, bingeriffen von Bemunberung fur ben Geift des Plato und Ariftoteles, und fur Die Regelmäßigkeit und Sarmonie ihres in fich zwar schonen, aber ben Phanomenen wenig jusagenden Snftems, Diefe alte Uffronomie wieder ins leben rufen wollte, Die lanast von der des Sipparch und Ptolemaus verbrangt worden war, die Bahl der himmlischen Spharen auf zwei und fiebengig gu feten fur nothig hielt. Und auch biefe genuaten noch nicht einmal.

Dieses System war nun eben so verwickelt geworden, wie die Erscheinungen selbst, in die es Einförmigkeit und Zusammenhang bringen sollte. Die Phantasie fand sich daher durch eine so künstliche Erklärung der himmlischen Erscheinungen wenig erleichtert und befriedigt. Deßhalb ersann Apollonius nicht lange nach Aristoteles ein neues

System, das nachmals Hipparch vervollkommnet, und Ptolemaus uns überliefert hat, ich meine das wissenschafts lichere der eccentrischen Spharen und Spicykel.

In diesem Sustem unterschied man guvorderst unter ben mabren und icheinbaren Bewegungen ber Simmele: Diese Rorver, faate man, muffen fich bei ibrer unermeflichen Entfernung allerdings in fonzentrischen Rreifen zu bewegen scheinen : wir fonnen aber, chen biefer großen Entfernung wegen, nicht gewiß wiffen, ob fie wirklich folche Rreise durchlaufen, weil, wenn es auch nicht ber Kall fenn follte, fie und bennoch fo erscheinen wurden. Durch die Snoothefe nun, daß die Sonne und die übrigen Planeten fich in Rreisen bewegten, beren Mittelpunkte febr weit von ber Erbe entfernt waren, daß fie fich folglich in ihren Bahnen uns bald naberten, bald von uns entfernten, und baber bald schneller, bald langsamer zu laufen scheinen mußten, glaubten jene Philosophen die dem Unschein nach so ungleichformige Bewegung aller Diefer Rorper erflaren ju fonnen.

Durch die Voraussetzung ferner, daß jeder der fünf Planeten sich in einem kleineren Kreise, Spicykel genannt, bewege, während der leere Mittelpunkt desselben den größseren eccentrischen um die Erde durchlause, meinten sie die Erscheinungen des Rücklaufs und Stillstandes dieser Körper rechtsertigen zu können. Die Bewegung des Plasneten in seinem Spicykel dachten sie sich so, daß er, wenn er den obersten oder entserntesten Theil desselben durchlause, sich in gleicher Richtung mit dem Mittelpunkt des Spiscykels bewege; hingegen wenn er den niedrigsten, uns nächsten Theil zurücklege, wo er dem Auge am größten

erscheint, eine Richtung annehme, die der des Mittelpunkts entgegengesetzt sei, eben so wie der obere Theil eines Wasgenrades sich nach gleicher Richtung mit der Uxe, der untere hingegen in entgegengesetzter dreht. So erschien also die Bewegung des Planeten entweder vorwärts oder rückwärts gerichtet, je nachdem er den obern oder untern Theil seines Epicykels durchlief, hingegen stillstehend, wenn er vom obern zum untern herab, oder vom untern zum obern hinauf stieg.

Db fie aber gleich burch die Eccentricitat bes grofferen Rreifes im Stande waren, einigermaßen die ungleiche Geschwindigkeit ber Planeten, und burch die Bewegung in ihren Epienkeln die Erscheinungen ihres Rechtlaufe, Stillstandes und Ruckganges zu erklaren, so blieb doch noch eine anderweitige Schwierigkeit zu lofen übrig. Weder ber Mond, noch die drei obern Planeten erscheinen immer an berselben Stelle bes himmels, wenn fie fich am langsamften bewegen, ober von der Erde am entfernteften zu fenn scheinen. Das Apogaum alfo, ober ber Dunkt der größten Entfernung von der Erde, muß bei diefen Rorpern eine eigene Bewegung haben, die daffelbe durch alle Punfte ber Efliptik führt. Man nahm bemnach an, bag, indem der Mittelpunkt des Epicnkels in oftlicher Richtung den eccentrischen Rreis durchlaufe, der Mittelpunkt des lettern in westlicher einen Rreis um die Erde beschreibe, und daß so allmalig bas Apogaum fich burch bie gange Efliptif Schiebe.

Allein wenn gleich die Urheber dieses Systems, bei aller Verworrenheit ber so in einander verflochtenen Zirkel, im Stande waren, einige Gleichformigkeit in die wahren Bewegungen der Planeten zu bringen, so fanden sie es

doch unmöglich, die Geschwindigkeiten den Erscheinungen so anzupassen, daß die Bewegung eines jeden Planeten aus dem eigentlichen Mittelpunkt seiner Bahn, des eccenstrischen Kreises, betrachtet, vollkommen gleichförmig ersschien. In diesem Mittelpunkt, dem einzigen, aus welchem sich über die Geschwindigkeit einer Kreisbewegung richtig urtheilen läßt, zeigte sie sich noch immer unregelsmäßig, unbeständig und die Phantasie störend.

Sie erfanden also für einen jeden Planeten einen neuen Rreis, den Aequations Zirkel, aus dessen Mittelpunkt gessehen er in gleichen Zeiten gleiche Bogen zurück zu legen oder sich wollkommen gleichförmig zu bewegen scheine.

Michts fann deutlicher zu erfennen geben, wie febr Die Beruhigung bes Geiftes bas Biel aller Philosophie ift, als die Erfindung biefes Mequations Birfels. Die Bemegungen der himmelskörper zeigten fich unbeständig und unregelmäßig, beibes in ihren Gefchwindigkeiten und Richtungen, und fetten die Phantasie, die sie darzustellen versuchte, jedesmal in Berwirrung. Die Erfindung der eccentrischen Rreise und Epicyfel, und des Umlaufs der Mittelpunkte der erftern, diente biefer Bermirrung abzuhelfen, die isolirten Erscheinungen zu verbinden, und Barmonie und Ordnung in die Vorstellung zu bringen, die fich der Berffand von jenen Korpern machte. Dies geschah jedoch nur auf eine unvollkommene Weise. 3war wurde Uebereinstimmung und Zusammenhang in ihre mahren Richtungen gebracht; aber ihre Geschwindigkeiten, aus bem einzigen Punkt, aus welchem fich Rreisbewegungen richtig beurtheilen laffen, aus dem Mittelpunkt, betrachtet, blieben fast noch eben so unbeständig wie zuvor, und

forten noch immer bie Phantafie. Der Berftand fühlte fich nun einigermaßen erleichtert, wenn er fich porffellte. baff, so unregelmäßig auch biefe Bewegungen, aus ihren eigenen Mittelpunften betrachtet, erscheinen mochten, es boch in jedem eccentrischen Kreise einen Munkt gebe, aus welchem die Bewegung des Planeten vollkommen regels magia erscheine, so daß die Phantafie ihr leicht folgen tonne. Die Philosophen versetten fich in Gedanken in ben Mittelpunkt Dieser eingebildeten Rreife, und fanden ein Beranugen baran, von hier aus alle bie erfonnenen Bewegungen zu verfolgen, nachbem fie folche in jene barmonische Ordnung gebracht hatten, Die bas Biel aller ihrer Bemühungen gewesen war. hier genoffen fie endlich Die Rube, die sie durch alle Arraange verwickelter Soppothefen gesucht hatten, und bier faben fie ben schönften und prachtvollften Theil bes Maturtheaters fo geordnet, baff fie mit Boblbebagen auf alle barin vorkommenden Wechsel und Alenderungen achten fonnten.

Diese beiden Spsteme, das der konzentrischen und das der eccentrischen Sphären, scheinen das meiste Ansehn in dem Theil der alten Welt gehabt zu haben, der sich vorzüglich mit dem Studium des Himmels beschäftigte. Rleanthes indessen, und andere spätere Philosophen der stoisschen Schule, haben allem Anschein nach ein eigenes, von den beiden gedachten ganz verschiedenes System gehabt. So berühmt sie aber auch mit Necht wegen ihrer Sesschicklichkeit in der Dialektik, und wegen der Bestimmtheit und Erhabenheit ihrer moralischen Lehren seyn mochten, so scheinen sie doch wegen ihrer Kenntnis des Himmels in keinem besonderen Auf gestanden zu haben; auch sindet

fich ber Name keines einzigen von ihnen in bem Bergeichnisse großer Aftronomen und fleißiger himmelsbeobach ter bei ben Alten. Gie verwarfen die Lehre von ben festen Spharen, und behaupteten, daß ber Weltraum mit einem fluffigen Mether angefullt fei, ber eine zu geringe Dichtigfeit habe, als daß er burch eine eigene Bewegung fo unermeklich große Korver, wie Sonne, Mond und Plane. ten, mit fich fortführen fonne. Diefe, so wie die Rinfterne, erhielten alfo, meinten sie, ihre Bewegungen nicht von bem fie umgebenden Korper, sondern jeder einzelne trage sein eigenes Prinzip der Bewegung in sich, wodurch er mit eigenthumlicher Geschwindigkeit und nach eigenthumlicher Richtung fortgetrieben werde. Diesem inneren Pringip zufolge bewegten fich die Kirsterne von Often gegen Westen in Parallelen bes Meguators, Die, ihrem größeren oder fleineren Abstande von den Wolen gemäß, größer ober fleiner ausfielen, und mit fo verhaltnigmäßigen Geschwindigkeiten, daß sie ihre taglichen Umlaufe in einerlei Beit, in etwas weniger als 23 Stunden 56 Minuten, pollbrachten. Durch ein abnliches Prinzip bewege fich Die Sonne westwarts; benn unsere Mbilosophen nahmen feine offliche Bewegung am himmel an, sondern nur langfamere Bewegungen als die der Firsterne, so daß die Sonne ihren taglichen Umlauf in 24 Stunden vollbringe, und daher taglich um den Bogen guruckbleibe, den fie in 4 Minuten beschreibt, um einen Grad. Diese Bewegung ber Sonne fei meber gerade westwarts gerichtet, noch vollfommen freisformig, sondern nach der Sommerwende nehme ihre Bewegung allmalig eine subliche Richtung an, so baß fie täglich niedriger im Meridian erscheine, und babei eine

Spirallinie um die Erde beschreibe, wodurch sie allmälig tieser geführt werde, bis sie zur Winterwende gelange. Hier ändere diese Spirallinie ihre Nichtung und bringe die Sonne mit jedem Tage weiter gegen Norden, und endlich zum Sommerwendepunkt zurück. Auf gleiche Weise erklärten sie die Bewegung des Mondes und der fünf Plancten durch die Voraussetzung, daß jeder dieser Körper sich westwärts bewege, jedoch in Nichtungen und mit Geschwindigkeiten, die zwar verschieden wären und stets wechsselten, im Allgemeinen aber doch in sphärischen, ein wenig gegen den Lequator geneigten, Bahnen.

Dieses Softem scheint nie recht in Umlauf gefommen gu fenn. Die Snsteme ber fongentrischen und eccentrischen Spharen geben beide eine Urt von Grund sowohl fur Die Statiakeit und Gleichformiakeit der Bewegung der Rixsterne, als fur die Mannigfaltigfeit und Abmechelung ber planetarischen. Beide bringen in die bem Unschein nach verschiedenartiasten Phanomene eine Urt Zusammenhang. Dieses andere hingegen lagt fie gerade ba, wo es fie findet. Man frage einen Stoifer, warum denn alle Firsterne ihre taglichen Umläufe in Varallelen von den verschiedensten Durchmeffern mit fo abgemeffenen Beschwin-Digkeiten machen, daß fie alle in gleichen Zeiten ans Biel fommen, und babei in gang gleicher Entfernung und gegenseitiger Lage bleiben. Er wird feine andere Untwort zu geben wiffen, als die, daß die besondere Ratur, oder, wenn man fo fagen foll, die gaune eines jeden Sterns, ihn treibt, fich gerade auf diese besondere Weise zu bewes gen. Sein System giebt ihm fein Pringip an die Sand, wonach er in feiner Borffellung eine fo große Ungahl barmonischer Umläuse kombiniren kann, da hingegen die Borsausseigung eines Firmaments bei den andern beiden Systesmen leicht ein solches gewährt. Eben so wenig vermag er die Eigenthümlichkeiten, die man in den Vewegungen der übrigen Himmelskörper wahrnimmt, in Zusammenhang zu bringen: den spiralförmigen Umlauf aller, ihre wechselnde Nichtung gegen Süden und Norden, die bald besschleunigte, bald verzögerte Bewegung der Sonne und des Mondes, die Erscheinungen des Stillstandes und des Nicklaufs der Planeten. Alles dies steht in der Phantasie eben so vereinzelt und unzusammenhangend da, wie es den Sinnen erschien, ehe noch die Philosophie versucht hatte, es irgend einem Prinzip unterzuordnen.

Dies find die in der alten Welt gangbaren aftrono. mischen Spfteme. Bor allen stimmt das der eccentris schen Rreife am besten mit ben Erscheinungen überein. Es wurde erst erfunden, als diese Erscheinungen schon uber ein Sahrhundert beobachtet worden waren, und erhielt seine Bollendung erft nach einer noch viel langeren Reihe von Beobachtungen durch Ptolemaus unter der Regierung bes Untonin. Wir durfen une baber nicht wunbern, wenn ce einer viel größeren Angabl von Phanomes nen angepaft murde, als die beiden andern Sufteme, die man aufstellte, che noch die Phanomene mit einiger Genauigkeit beobachtet waren, und die daher nur so lange su ihrer Erflarung bienen fonnten, als man fie noch gang im Groben betrachtete. Seit Sipparch scheint bemnach bieses System von allen benen angenommen zu senn, die ben himmel genauer studirten. Diefer Uftronom fertigte guerst einen Firstern : Ratalog an; er berechnete auf fechs.

hundert Jahre im Voraus die Bewegungen der Sonne und des Mondes, und gab die Stellung des himmels an, wo sich beide Körper diesen ganzen Zeitraum hindurch zeizgen mußten; er bestimmte die Zeiten der Sonnen und Mondfinsternisse, und die Länder, wo sie sichtbar seyn mußten. Seine Bewegungen waren auf das System der eccentrischen Kreise gegründet, und da der Erfolg seinen Vorhersagungen mit einer Genauigkeit entsprach, die, wenn gleich geringer, als sie die neuere Ustronomie zu erreichen vermag, doch alles, was man damals kannte, weit hinter sich ließ, so sicherte sie seinem System in den Augen als ser Ustronomen und Mathematiker den Vorzug vor jedem andern, welches früher in Umlauf gewesen war.

Ich sage in den Augen der Astronomen und Mathe, matiker; denn ungeachtet des evidenten Vorzuges dieses Systems vor allen übrigen, die man kannte, wurde es doch von keiner philosophischen Sekte angenommen.

Die Philosophen scheinen lange vor Hipparch bas Studium der Natur aufgegeben zu haben, um sich vorzüglich mit ethischen, rhetorischen und dialektischen Fragen zu beschäftigen. Jede Schule hatte damals schon ihre eigene Theorie vom Weltall aufgestellt, und keine menschliche Rücksicht hätte sie vermögen können, irgend einen Theil davon aufzugeben. Ueberdies scheint sie die stolze und unwissende Verachtung, mit der sie auf die Mathematiker und Ustronomen herabsahen, gehindert zu haben, in die Lehren derselben einzudringen. Sieero und Seneca, die so oft Gelegenheit haben, die alten astronomischen Spsseme zu erwähnen, nehmen keine Notiz vom Hipparch. In den Schriften Seneca's sindet sich sein Name gar nicht.

In denen des Cicero wird er nur einmal, ohne alles Reis chen von Billigung, als Geograph, nicht als Affronom genannt. Plutarch, ber, in seinem zweiten Buche pon ben Meinungen der Philosophen, alle übrige aftronomische Ensteme der Alten aufgablt, erwähnt gerade biefes nicht. das einzige erträgliche, das man damals kannte. brei Schriftsteller Scheinen bloß die Schriften ber Mbilosophen gelefen zu haben. Der altere Plinius Dagegen, ein Mann, deffen Wigbegierbe fich über alle Facher der Gelehrfamkeit verbreitete, beschreibt das Suftem des Sipparch, und nennt ihn nie, ohne ein Zeichen der hohen Bewunderung bingugufugen, Die er mit fo großem Recht fur sein Berdienst hegte. Die tiefe Unwissenheit, die wir bei jenen angeblichen Lehrern bes Menschenasschlechts mit Bezug auf einen so wichtigen Theil der Wiffenschaft ihrer Beit antreffen, ift zu merkwurdig, als daß fie nicht felbst in Diefer furgen Uebersicht eine Erwähnung verdiente.

Systeme gleichen in manchem Betracht ben Maschinen. Eine Maschine ist ein kleines System, bas die verschiedenen Bewegungen und Wirkungen, die der Künstler
gerade nothig hat, hervorbringen und mit einander verbinden soll. Ein System ist eine eingebildete Maschine,
bei der man den Zweck hat, in der Borstellung gewisse Bewegungen und Erfolge zu kombiniren, die in der Wirklichkeit bereits von Statten gehen. Die Maschinen, die
zuerst erfunden werden, um irgend eine besondere Bewegung darzustellen, sind immer die zusammengesetztesten, und
spätere Künstler machen gewöhnlich die Entdeckung, daß
sich mit einer geringern Zahl von Rädern und BewegungsPrinzipien dieselben Wirkungen ungleich leichter hervor-

bringen laffen. Eben fo find bie erften Sufteme immer Die verwickeltsten, und man glaubt gewöhnlich, daß, um jebe zwei bem Unschein nach verschiedenartige Erscheinungen zu kombiniren, eine besondere Rette erforderlich sei: öfters aber findet fich, daß Ein großes, burchgreifendes Pringip hinreicht, um alle die verschiedenartigen Phano mene, die in der gangen Reihe der Dinge bervortreten, mit einander in Zusammenhang zu bringen. Wie viele Rader find erforderlich, um alle die Bewegungen jener eingebildeten Maschine, des Sustems der eccentrischen Spharen, barguftellen! Der tagliche Umschwung bes Firmamente, ber alle himmelstorver westwarts mit fich forts reift, erfordert ein Rad. Die oftwarts gerichteten periodischen Bewegungen der Sonne, des Mondes und der funf Planeten machen eins fur jeden Diefer Rorver nos thig. Ihre mannigfachen bald beschleunigten, bald verzogerten Bewegungen setzen voraus, daß die Raber oder Birkel, Die man ju ihrer Ertlarung erfann, weder mit bem Firmament, noch unter einander kongentrisch find, und Diefer Umstand scheint, mehr als alles andere, Die Barmonie bes Weltbaus zu ftoren. Die Erscheinungen bes Stillstandes und Ruckganges der funf Planeten sowohl, als die außerordentliche Unbeständigkeit der Bewegung des Mondes, erfordern fur jeden diefer Korper einen Epienkel, ein kleineres an der Peripherie des großeren befestigtes Rad, wodurch die Einformigkeit des Snftems nur noch mehr gestort wird. Die Bewegung bes Apogaums macht bei jedem dieser Rorper noch ein Rad mehr nothig, woburch die Mittelpunkte ihrer eccentrischen Rreise um die Erde geführt werden. Und fo war denn diefe eingebildete Maschine, wenn gleich einfacher und den Phanomenen zufagender, als die sechs und funfzig planetarischen Spharen bes Aristoteles, immer noch zu verwickelt und zusammengesetzt, als daß sich der Geist vollkommen dabei hatte beruhigen konnen.

Sie behauptete jedoch ihr Unfehn ungeschmalert, fo lange Die Wiffenschaft in der alten Welt gegehtet war. Mach Antonin's Regierung, und ichon feit Sipparch, ber fast breihundert Sahr fruber lebte, wirfte ber große Ruf, den fich die frubern Beifen erworben hatten, fo machtig auf die Phantasie ber Menschen, daß sie jeden Gedanken, ben Rubm berfelben erreichen zu fonnen, aufgegeben zu haben scheinen. Alle menschliche Weisheit bachte man fich in den Schriften Diefer alteren Philosophen fongentrirt. Gie abzufurgen, zu erflaren und zu fommentiren, und so wenigstens zu zeigen, daß man einige ihrer erhabenen Minfterien zu begreifen im Stande fei, wurde jett als die einzige Bahn angeseben, auf der noch Ruhm zu erwerben mar. Proflus und Theon Schrieben Rommentare über bas Suftem bes Ptolemaus; ein neues erfinben zu wollen, wurde man zu ihrer Zeit nicht bloß fur einen Vorwiß, fondern auch fur eine Verfundigung an bem Rufe fo boch verchrter Borganger gehalten haben.

Der wenige Jahrhunderte später erfolgte Umsturz bes romischen Reichs, und mit ihm alles bessen, was Gesetz und Ordnung heißt, hatte eine ganzliche Vernachlässigung bes Studiums der verbindenden Prinzipien der Natur zur Folge, eines Studiums, auf welches nur Muße und Sicherheit leiten können. Nach dem Falle jener großen Ersoberer und Kultivirer des menschlichen Geschlechts scheint

die Herrschaft der Chalifen die erste gewesen zu senn, unter der die Welt den Grad von Ruhe genoß, den der Andau der Wissenschaften ersordert. Unter dem Schutze dieser edelmuthigen und prachtliebenden Fürsten wurde die alte Philosophie und Astronomie der Griechen iu Osten wieder geweckt und begründet. Jene Ruhe, welche ihre milde und gerechte Regierung verbreitete, veranlaßte die Menschen auß neue, über die Prinzipien der Natur zu grübeln. Der Ruf der griechischen und römischen Gelehrsamkeit, der damals noch frisch im Andenken der Menschen lebte, stößte ihnen den Wunsch ein, zu erfahren, was die hochberühmten Weisen beider Nationen über so tief liegende Gegenstände gelehrt hatten.

Sie übersetten und ftubirten bemnach mit großem Gifer die Werke mehrerer griechischen Philosophen, por allen die des Aristoteles, Ptolemaus, Sippofrates und Galenus. Die Beifteguberlegenheit, welche Diefelben por ben roben Bersuchen ihrer eigenen Ration auszeichnete. Berfuchen, wie fie überall in der Rindheit der Wiffenschaft gum Borfchein fommen, bestimmte fie naturlicherweise, in die Softeme jener Manner einzugeben, befonders in bas ber Aftronomen. Auch vermochten fie fpaterbin nie, fich von einer folchen Autoritat logzumachen: benn wenn aleich die Freigebigkeit der Abbaffiden die grabifchen Stern. fundigen mit größeren und vollständigeren Instrumenten, als einst Sipparch und Ptolemans gebrauchten, verseben haben foll, fo scheint boch bas Studium ber Biffenschaften in diesem machtigen Reiche entweder von zu furzer Dauer, ober von zu haufiger Unterbrechung gewesen zu fenn, als daß fie im Stande gemefen waren, irgend eine

bebeutende Berbefferung mit ben Lehren jener alfen Mathematifer vorzunehmen. Man hatte noch nicht Zeit gehabt, fo pertraut mit ben alten Enstemen zu werden, baff man fie ohne jenes Staunen, welches ihre Groffe und Reuheit einfloffte, hatte betrachten fonnen, ohne ein Gefuhl, bas ben Reis bes Reuen mit ber Autoritat bes Alten in fich vereinigte. Rurg, Die Araber waren zu febr Stlaven jener Sufteme, als daß fie es hatten magen fol-Ien, von denselben abzugeben, bis endlich jene Bermirrung, die den friedlichen Thron der Chalifen erschutterte und gulett über ben Saufen warf, das Studium ber Wiffenschaften aus Diesem Reiche verbannte. Gie hatten jedoch vor dieser Ratastrophe einige nicht unbedeutende Berbefferungen gemacht. Go g. B. haben fie Die Schiefe ber Efliptif genauer als bie Griechen gemeffen. Die Sas feln des Ptolemaus hatten fich mit der Lange ber Zeit und in Kolge der Ungenquigkeit der Beobachtungen, auf Die fie gegrundet waren, weit von der wahren Lage ber himmelsforver entfernt, wie er es felbft vorausgesagt hatte. Es waren also neue Tafeln nothig geworden, die nun der Chalif Almamon anfertigen ließ, unter welchem auch durch zwei grabische Aftronomen zwei Grade des Erdumfanges in der Ebene von Mesopotamien gemeffen wurden.

Die stegreichen Waffen der Sarazenen brachten die Gelehrsamkeit und den Rittergeist des Orients nach Spanien, und zugleich die Tafeln des Almamon und die arabischen Uebersetzungen des Ptolemaus und Aristoteles, und so erhielt Europa zum zweitenmal die Elemente der himmelskunde aus Babylon. Die Schriften des Ptolemaus wurden aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt, und

bie peripatetische Philosophie ward nun in Averroes und Avicenna mit gleichem Sifer und gleicher Chrfurcht in Westen, wie zuvor in Often, studirt.

Die Lehre von den festen Spharen war ursprunglich erfunden worden, um eine physische Austunft über die Bewegungen ber Simmelsforver, bem Softem ber fongentrie schen Birkel gemäß, zu geben, welchem fie leicht angevaßt wurde. Die Erfinder der Lehre von den eccentrischen Birs keln und Epicnkeln beanuaten fich zu zeigen, wie fich unter ber Boraussegung, daß fich die himmelsforper in dergleichen Bahnen bewegten, die Erscheinungen leicht fombiniren liegen, und eine Urt von Ginbeit und Busammenhang in ihre wirklichen Bewegungen gebracht werden fonne. Die phusischen Urfachen berselben zu ergrunden, überließ man ben Philosophen, wiewohl aus einigen Meußerungen bes Ptolemaus hervorgeht, daß die Uftronomen von einer Erflarung derfelben vermittelft einer abnlichen Sprothese einige Ahnung gehabt haben. Db nun aber gleich bas Spftem bes Sipparch von allen Uftronomen und Mathematifern angenommen wurde, so fand es boch, wie schon bemerft worden, bei feiner philosophischen Gefte Eins gang. Es scheint baber im Alterthum auch fein Berfuch gemacht worden zu fenn, irgend eine folche Snpothese auf diefes Enftem anguwenden.

Die Gelehrten, welche von den Arabern zugleich die Philosophie des Aristoteles und die Astronomie des Sipparch erhielten, sahen sich natürlicherweise genothigt, beide in einander zu verschmelzen, und die Bewegungen der eccentrischen Kreise und Epicykel des einen mit den soliden Sphären des andern zu kombiniren. Es wurden

zu bem Ende von manchen Philosophen mancherlei Berfuche gemacht, unter benen ber bes Durbach im funftehnten Cahrhundert der gelungenfte und geachteiste mar. Db. aleich feine Snoothese Die einfachste von allen ift, so murbe es boch ein vergebliches Unternehmen fenn, fie ohne eine Rigur flar machen zu wollen, ba fie ichon mit Sulfe einer folden schwer aufzufassen ift. Denn war biefes Snftem' ber eccentrischen Rreise und Epichtel icon porher zu verworren, als daß fich der Beift babei hatte beruhigen fonnen, so war dies noch weit mehr der Kall, nachdem man es mit metaphnfischen Grubeleien verbramt batte. Man ließ bem Scharffinn bes Mathematifers alle Gerechtigfeit wiederfahren, der zwei dem Unschein nach so verschiedenartige Softeme zu vereinigen gewußt hatte. Seine Bemubungen scheinen jeboch die Urfachen zur Ungufriedenheit mit bem ptolemaischen Spftem, die nun balb unter ben Philosophen Wurzel zu faffen begann, eber vermehrt, als . vermindert zu haben. Er sowohl, als alle diejenigen, welche por ihm nach bemfelben Plan gearbeitet hatten, machten dies Enstem nur in dem Mage verworrener, als es unter ihren Sanden zusammengesetter wurde.

Die Verwickelung besselben war aber nicht ber einzige Grund des Misbehagens, das die gelehrte Welt bald nach Purbach daran zu sinden ansing. Da die Tafeln des Ptolemaus wegen der Ungenauigkeit der Beobachtungen, auf die sie gegründet waren, sich weit von der wahren Stellung der himmelskörper entfernten, so wurden die des Almamon im neunten Jahrhundert nach gleicher hppothese berechnet, um die Uebereinstimmung wieder herzusstellen. Diese Taseln wurden wenige Jahrhunderte später

aus bemfelben Grunde unbrauchbar. Im breigehnten Sahrhunderte hielt es nun Alphonfus, der philosophische Ronia von Raffilien, fur nothig, zur Berechnung ber Tafeln, Die feinen Ramen fubren, Befehl zu ertheilen. Man fennt feine wunderliche und profane Meugerung, bag er, wenn fein Gutachten bei ber Schopfung des Weltalls eingeholt worden ware, auten Rath zu ertheilen im Stande gemes fen fenn murde: eine Meußerung, die, wie man glaubt, in feinem Miffallen an dem verwickelten Enftem des Ato-Iemaus begrundet war. Im funfschnten Sahrbundert begann wieder die Abweichung der alphonsinischen Tafeln vom himmel eben so merklich zu werden, wie fruher die ber griechischen und grabischen. Es war also flar, bag, wenn gleich bas Suffem bes Ptolemaus im Gangen genommen richtig fenn mochte, doch gewisse Korreftionen nothig waren, um es ben Erscheinungen vollkommen anjupaffen; benn die Umläufe feiner eccentrischen Rreife und Epicnfel, vorausgesett daß fie wirklich Statt fanden, fonnten boch nicht gang von ber Urt fenn, wie er fie barftellt, weil die Bewegungen der himmelsforper in furger Zeit fo weit von dem abwichen, was die genauften, auf fein Gnftem gegrundeten, Rechnungen geben. Es war mithin einleuchtend, daß mit Gulfe genauerer Beobachtungen bei bes, die Geschwindigfeiten und Richtungen aller Raber und Birtel, aus welchen feine Sppothese zusammengesett ift, verbeffert werden mußten. Siermit machte Purbach ben Anfang, und bas von ihm begonnene. Wert fette fein Schuler Regiomontan fort, ein Mann, beffen fruhzeitiger, mitten unter zahllofen Entwurfen zur Wieder. . belebung alter, und Erfindung und Beforderung neuer

Wiffenschaft erfolgter, Tob bis auf biefe Stunde bedauert werden muß.

Wenn man die Menschen einmal überzeugt hat, daß ein gangbares System der Verbesserung bedarf, so ist es nicht schwer sie zu überreden, daß es völlig verworfen werden musse. Nicht lange also nach Negiomontan's Tode begann Copernicus über ein neues System nachzudenken, das die himmlischen Erscheinungen in eine einfachere und zugleich genauere Verbindung, als das Ptolemässche, zu bringen im Stande war.

(Fortfetung folgt.)

## 11 е.в.е.т

## die zu weit getriebene Furcht vor den Proselytenmachern,

u n.d

über die allzu geringe Achtung vor dem Geist der Wissenschaft.

Herr Professor Rrug in Leipzig hat am Schlusse bes abgewichenen Jahres eine kleine Schrift befannt gemacht, welche ben Titel führt: Neueste Geschichte der Profestytenmacherei in Deutschland, nebst Vorschläsgen gegen dieses Unwesen.

Diese Schrift ist allen protestantischen Regierungen, Rirchenrathen und Ronfistorien in Deutschland gewidmet.

Der Verfasser beginnt, wie billig, mit einer Definition der Proselyten, macherei; und nachdem er
angeführt hat, daß der Sprachgebrauch immer nur diejenigen als Proselytenmacher bezeichnet habe, welche Andere
durch unredliche Mittel (durch List oder Gewalt, durch
Sophistereien, durch Beängstigung des Gewissens, durch
Bestechung, durch Bersprechungen und Drohungen, auch
wohl durch wirkliche Thätigkeiten) zu ihrer Religionsparthei herüber zu ziehen suchen, begründet er diese seine Des
sinition durch einen Ausspruch des Urhebers der christlichen
Rirche, welcher nach Matth. 23. v. 15. "Webe ausruft
über die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Land und

Wasser umziehen, um einen Judengenossen zu machen, und wenn er ihnen geworden ist, ein Rind der Holle, zweifältig mehr, als sie selbst, aus ihm bilben."

Er erzählt sodann, wie er schon vor mehr als vier Jahren das Unwesen der Proselytenmacherei bei der hohen deutschen Bundesversammlung zwar zur Sprache gebracht, dabei aber zwei Fehler begangen habe. "Einmal, sagt er, hatte ich eine ältere Geschichte erzählt; es blieb daher zweiselhaft, ob jenes Unwesen auch noch heute besiehe. Sodann hatte ich vergessen zu sagen, was für Mittel das gegen zu ergreisen; es blieb also zweiselhaft, ob es auch möglich sei, dem Unwesen ein Ende zu machen." "Darum," fügt der Versassen in Ende zu machen. "Darum," fügt der Versassen hinzu, "mag wohl jene hohe Verssammlung sich bemüssigt gesehen haben, meine Schrift ad acta zu legen; wenigstens ist mir bissetzt nichts von irgend einer öffentlichen Wirfung derselben zu Ohren geskommen, ob sie gleich Leser genug gefunden hat."

Nach diesen treuherzigen Erklärungen geht der Bersfasser muthig ans Werk; und sein Unternehmen als Geswissensfache rechtsertigend, bezeichnet er hinter einander drei Personen als Proselytenmacher, deren Bestrebungen keinem Zweisel unterliegen. Dies sind die Herren A. M.—, L. B.— und Pf.— sonst der D.— er Staatsmann genannt. Von jedem dieser Herren wird so viel ausgesagt, daß der Leser aus ihrem curriculum vitae abnehmen kann, weß Geistes Kinder sie sind; und da kann man sich denn nicht verbergen, daß das, was im Matthäus von den Schriftgelehrten und Pharisäern ausgesagt wird, "daß sie Land und Wasser umziehen, um einen Judengenossen zu machen," vollkommen auf sie paßt; mit einem Worte:

daß sie entschiedene Abenteurer sind, die, nachdem sie viele andere Lagen versucht haben, bei der Proselytenmacherei als bei dem Geschäft stehen geblieben sind, wodurch sie sich am meisten geltend machen zu können glauben.

Muser dem bisher bezeichneten Kleeblatte, fahrt der Berfasser fort, giebt es freilich in Deutschland noch gar Manchen, der das chrsame Proselytenmacher. Handwerk treibt, bald offener, bald geheimer. Denn ich bin schon Einigen an der Elbe und am Rheine auf der Spur, kann sie aber bisjest noch nicht näher bezeichnen, weil ich der Sache noch nicht gewiß bin. Es soll jedoch, so Gott will, seiner Zeit geschehen, wenn es nöthig werden sollte. Merkwürdig ist hierbei, daß diese Leute nicht katholische Priester sind, welche allenfalls sagen könnten, daß sie ex officio handelten. Sie sind vielmehr insgesammt Laien, treiben aber die Sache so con amore, man könnte sagen con surore, daß man ihnen allerdings kräftigst entgegens wirken muß.

So bahnt sich ber Verfasser ben Weg zur Entwiffelung der Mittel, denen er die Rraft zutrauet, daß sie bem Unwesen der Proselhtenmacherei eine Granze setzen werde.

Er theilt fie in innere und aufere.

Was die ersteren betrifft, so laufen fie, nach ihm, auf folgende drei Puntte hinaus:

- 1) Daß man den, der protestantischen Kirche eigensthumlichen Prüfungsgeist immerfort regsam erhalte, weil die Proselytenmacherei mit diesem nicht zusammen bestehen kann. (So ist es ausgedruckt.)
  - 2) Daß man der polemischen Rede und Schrift

freien Lauf lasse: "denn, sagt er, die geistige Polemik ist gut, weil sie den Prüfungsgeist weckt, und weil sie den Segner auf ein Sebiet treibt, wo er allemal verlieren nuß, wenn er nicht Wahrheit und Recht auf seiner Seite hat."

3) Daß man insonderheit jenem frommelnden Mysstizismus entgegen wirke, der seit einiger Zeit in der prostestantischen Kirche Ueberhand genommen; "denn, so heißt es im Text, unter jener mystischen Hulle, schleichen sich die Proselytenmacher bei uns ein; und sie finden nirgend leichteres Spiel, als bei solchen Semuthern, die in dunstlen religiösen Gefühlen schwelgen, und deren Einbildungsstraft so erhist ist, daß sie das Göttliche und himmlische unmittelbar empfinden und ergreisen wollen."

Hinsichtlich der außeren Mittel verlangt der Verf., daß, vermöge des in der protestantischen Kirche hergebrachten Obers aufsichtsrechtes, und des Oberschuprechts, verordnet werde:

- 1) Daß jeber, weß Standes oder Geschlechts er auch sei, wenn er von einer Kirche zur andern übertreten will, diesen Schritt nicht heimlich, sondern öffentlich thue. Der Verfasser, weit davon entfernt, hierin einen Gewissenstzung zu sehen, erkennt darin nur eine positive Einsschäfung dessen, wozu ohnehin jeder ehrliche und redliche Mensch verpflichtet ist.
- 2) Daß jeder, der zu einer anderen Kirche überges hen will, vorher sowohl der geistlichen Behörde, mit welscher er bis dahin in firchlicher Verbindung gestanden, als auch der weltlichen Ortsobrigkeit davon Unzeige mache, damit beide gemeinschaftlich untersuchen können, welche Motive ihn dazu bestimmt haben. Fände sich aber bei

dieser Untersuchung, daß unstatthafte Mittel angewendet worden, um Jemanden zum Uebertritt zu bewegen: so würde zwar ihm selbst, wenn er bei seinem Borsatz besharrete, der Uebertritt nicht zu vewehren, derzenige aber, oder diesenigen, welche sich jener Mittel bedient hätten, würden deshalb in Anspruch zu nehmen, und nach Besinden der Umstände mehr oder weniger hart zu bestrafen senn.

3) Daß die Polizei. Agenten an den Granzen anges wiesen werden, jeden Jesuiten, der über die Granze kommt, sobald sie ihn erkannt haben, auf der Stelle zurück zu bringen; "denn, sagt der Verkasser, er ist nichts weiter, als ein Emissar des Ordens, um ins Seheim Proselyten zu machen. Läst er sich zum zweiten Male betreten, so werde er ein Jahr lang eingesperrt, und dann wieder über die Granze gebracht. Einen dritten Versuch busse er mit dem ganzlichen Verlust der Freiheit."

Der Schluß der fleinen Schrift lautet wie folgt :

"Man nenne diese Vorschläge nicht unduldsam! Denn das bose Prinzip, welches dem Jesuitismus inne wohnt, soll man nicht dulden. Und wenn die Jesuiten sich über die Unduldsamkeit beschweren wollten, so durse man wohl fragen: wer ist unduldsamer gewesen, als eben sie selbst? In Bohmen, das sonst beinahe ganz protestantisch war, haben sie den Protestantismus kast ganz wieder ausgerotetet, nicht bloß durch List, sondern auch durch harte und gewaltsame Maßregeln. So haben sie es auch anderwärts getrieben. Sie können sich also nicht über Unduldsamkeit beschweren, wenn man sie nicht unter und leiden will; es mußte denn auch unduldsam senn, einem falschen Spieler

Die Thur zu weisen, ober fich überhaupt einen Bofemicht vom Leibe zu halten. Uch! Die Protestanten haben fich von ieher nur zuviel gefallen laffen, mas jenseits gegen fie gethan ober versucht murbe. Gie wollten feine Reprefe falien brauchen, fei's aus gutmuthiger Friedensliebe, ober aus ubel verstandener Duldsamfeit, und haben baburch bem Erbfeinde ihrer Kirche nur zu viel Vortheile gemahrt. Sch trage baber fein Bebenken noch einen Schritt weiter zu geben und folgenden Vorschlag zu machen : Es schließe feine protestantische Regierung ein Konfordat mit dem romischen Stuble, so lange derselbe nicht die protestantische Rirche ausdrücklich als eine folche auerkennt, und alle öffentliche oder geheime Bedrücknungen derselben, mithin auch alle die Proselntenmacherei, welche über die Schranfen einer freien Belehrung binausgeht, formlich unterfagt. Sch weiß wohl, daß die romische Rurie dies nicht thun wird; ich sehe aber auch kein Ungluck dabei, wenn man von unserer Seite feine Ronfordate mit Rom ichließt. Der katholischen Rirche Vortheile gewähren, Die nicht durch eine volle Reziprozitat von ihrer Seite ausgeglichen werben, das gebietet weder die Pflicht, noch ift es überhaupt Recht. Es ist vielmehr ein Unrecht gegen die protestantis Sche Rirche. !!

Go weit der herr Professor Rrug.

Wer mochte daran zweifeln, daß seine Denuntiationen — wie gehässig dies Wort auch senn moge — eben so redlich gemeint seien, als die Mittel, wodurch er der Proselytenmacherei eine Granze zu setzen wähnt? Allein werden beide deshalb dem Schicksal entrinnen, von Densjenigen, an welche sie gerichtet sind, ad acta gelegt zu

werden? Und wird dies Schiefsal nicht in einem hohen Grade verdient senn?

Dies ist die Frage, welche wir hier beantworten wolden — nicht etwa um uns aus irgend einem Muthwillen an dem Herrn Professor Krug zu reiben, sondern einzig und allein, um zu zeigen, wie es sich mit aller Proselytenmacherei verhält, und wie viel, oder vielmehr wie wenig davon in der gegenwärtigen Zeit zu fürchten ist.

Berr Professor Rrug Scheint und in feinen Schluffolgen über Profelntenmacherei eine Sauptwahrheit, ober pielmehr eine Sauptthatfache gang unbeachtet gelaffen gu haben. Diese Sauptwahrheit ober Saupttha fache nun ift, "daß die Profelntenmacherei, ihr Gegenstand fei, welcher er wolle, ihre Quelle nie in ber Starte, fondern immer nur in der Schwache und dem Berfalle der Sache bat, für welche die Geiffer und Gemuther gewonnen werden follen, und daß sie gang von felbst aufhort, sobald jene Schwäche und jener Verfall burch fich felbst vollendet find." Ift also von Snftemen und Institutionen die Rebe, fo hat man genau barauf zu achten, ob fie im Steigen ober im Ginten find. Ift bas Erftere ber Rall, fo bedarf es feiner funftlichen Mittel, ihnen die Geiffer und Gemuther guzuwenden; biefe richten fich gang von felbst nach ihnen bin. Tritt aber ber entgegengesette Fall ein, so machen es sich alle trostlosen Ropfe, d. h. alle biejenigen, welche bie Natur ber menschlichen Gefellschaft verfennen, und an feine Entwickelung glauben, weil fie bas Gefet derfelben nicht zu faffen vermogen - gur Bewiffensfache, ben Berfall zu hemmen, den Untergang abzuwenden. Gie benken fich in dieser Binficht Moglichkeiten,

welche feine find; und weil fie feinen Begriff haben pon bem, was das gesellschaftliche Bedurfnig mit fich brinat, ober mit anderen Worten, weil fie nicht wiffen, baff ein und daffelbe Suftem von willfurlich gebildeten Lehren bei verschiedenen Entwickelungsgraden gut oder schlecht, nutlich ober schablich fenn kann: so nehmen sie ihre Zuflucht zu allen den Liften, Ranken und Intriquen, von welchen fie glauben, daß sie zu ihrem Zweck führen konnen, mabrend sie durch ihren Antagonismus in der Regel nichts weiter leiften, als baf fie bas beschleunigen, mas fie abwenden mochten. Go ift es zu allen Zeiten gewesen, Der Rame "Sesuit" ift noch febr jung; benn er reicht nicht über bas Sahr 1540 binaus. Sefuitismus bingegen, der Sache nach, ift so alt als die Welt; namlich so alt, als es firchliche ober politische Susteme gegeben bat, Die, weil sie in Berfall gerathen waren, und nicht langer burch eigene Rraft besteben konnten, besonderer Stupen bedurften. Jefuiten maren, in den letten Zeiten bes judischen Reichs, die Pharifaer; Jesuiten waren beim Berfall des Romerreichs alle die Reuplatonifer, die fich bes Wolntheismus annahmen, und ihm Ibeen unterlegten, Die nicht zu ihm gehörten; Jesuiten wurde man, bei einer genaueren Untersuchung, allenthalben antreffen, wo etwas gegen die Ratur der Dinge und gegen bas Entwickelunges gesets vertheidigt werden follte, bloß weil es Einzelnen nutlich gewesen war.

Die Hauptthatsache, von welcher wir so eben geredet haben, ist um so wichtiger, weil sie das Gesetz für so viele Erscheinungen des gesellschaftlichen Lebens bildet, über welche man nur dann mit Unpartheilichkeit und Schonung

urtheilt, wenn man die Quelle erkennt, aus welcher fie abfließen. In Wahrheit, Die Proselntenmacherei ift, wenn man bon ber bestimmten Art berfelben, welche bie Benennung bergegeben bat, abstrabirt, weit allgemeiner verbreis tet, als die, welche an Worten fleben, anzunehmen gewohnt find. Die wortliche Uebersetzung von Proselnt ist "Butommling." Bas aber ift ein Bufommling? Ein Runde, ein Abnehmer. Wer nun fonnte ber Runden, der Ubnehmer entbehren, da die Natur der Gefellschaft nichts fo bestimmt mit fich bringt, als daß jeder Gingelne, mas auch immer seine Verrichtung senn moge, irgend einem gefellschaftlichen Bedurfniffe abhelfen muß, um fur fich felbst ein Dasenn zu gewinnen? Streng genommen machen nur Rauber und Bettler hiervon eine Ausnahme. Alle Hebrigen haben fein großeres Intereffe, als der Runben und Abnehmer recht Diele zu haben, weil ihr Boblstand einzig bierauf beruht. Dun find aber nicht alle gefellschaftlichen Berrichtungen so angethan, daß sie starken Bedurfniffen entsprächen; und die Rolge bavon ift feine andere, als daß man auf gang besondere Mittel benft, fich Runden und Abnehmer zu verschaffen, daß man folglich Proselytenmacherei treibt. Im Großen genommen thun dies alle Diejenigen, mit Denen es nicht recht vorwarts geht. Der Stand macht hierbei keinen wesentlichen Unterschied. Man beobachtet dasselbe Phanomen bei dem Sandwerker, bei bem Runftler, bei bem Gelehrten, bei dem Schriftsteller. Gelbst Doktoren der Theologie und Professoren der Logit und Metaphnsit, vorausgesett, daß fie nicht zum Monopol auf ihrem Standpunkt berechtigt find, bilben feine Ausnahme, nur dag fie, weil practica

multiplex ift, sich vielleicht durch Worte über ihr Verfahren tauschen \*).

Kommt es nun barauf an, die Sefährlichkeit ber streng sogenannten Proselytenmacher, d. h. derjenigen, die zum Abfall von dem protestantischen Kirchenthum zu Rastholizismus zu bereden, oder vielmehr zu bethören bemüht sind, genauer zu bestimmen: so muß vor allen Dingen Rücksicht genommen werden auf den Grad von Verfall, dis zu welchem es, im Verlause der fünf letzten Jahrbunderte, mit diesem Katholizismus gekommen ist; denn nur auf diese Weise wird sich genau ausmitteln lassen, wie viel die Jesuiten und ihre Anhänger in und außer Deutschland zu bewirken vermögen. Diese Untersuchung ist um so wichtiger, weil aus ihr hervorgehen muß, vie angemessen oder wie nicht angemessen die Mittel sind, welche Herr Prosessor Krug den protestantischen Regierunzgen als spezisisch wirksam empsiehlt.

<sup>\*)</sup> Ich gestehe hjer, daß ich nie habe vergessen können, was mir begegnete, als ich vor mehr als 40 Jahren auf der Universität zu Halle das sogenannte signum depositionis lösete. Bekanntlich muste dies bei dem Dekanus geschehen. Dekanus nun war bei meinem Eintritt in die Hochschule der längst verstorbene F-r, Professor der Logik und Metaphysis. Er ließ sich auf kein Examen mit mir ein, weil ich — dies waren seine Worte — aus der Schule des großen Gedike käme. Desto eifriger ersundigte er sich, bei Wem ich Logik und Metaphysis hören würde. Als ich nun sagte, ich habe darüber noch nichts beschlossen, so erwiderte er in seinem hallischen Dialeste: "Dann rath ich Ihnen, beides bei mir zu hören. Denn, sehen Sie, der Eberhard, der auch Logik und Metaphysis lies't, hat nur sünf Beweise für die Unsterblichkeit der Seele; ich aber habe deren sibbene." War F-r nicht ein Proselytenmacher? Und sollte es jest anders sein?

Sich habe gefagt: "in bem Laufe ber funf letten Sahrhunderte" und ich glaube biefen Ausbruck vollkommen rechtfertigen zu konnen. Der Berfall bes Ratholizismus, als Lehre, welche Die Bestimmung bat, bas sittliche Berfahren der Gesellschaft zu regeln, war schon zwei Sahrhunderte vor ber Rirchenverbefferung, beren Endergebniff Die protestantische Rirche geworden ift, volltommen ents schieden. Bekanntlich bob biefer Berfall mit ber Berles aung bes beiligen Stuble von Rom nach Avianon an. ober vielmehr, er wurde burch biefe Verlegung, welche bas Berk Philipps des Schonen, Konigs von Kranfreich, mar, querft ausgesprochen, fofern sich hierin das allmählig erworbene Uchergewicht der weltlichen Macht über die geiffliche offenbarte. Nach ber Beendigung der sogenannten babnlonischen Gefangenschaft - denn durch diese Benennung hat man jene Verlegung des heiligen Stuhls bezeichnet - trat sogleich bas Schisma ein, bei welchem es fich um die Legitimitat bes Papftes handelte. Beinabe das gange funfzehnte Jahrhundert wurde die Frage erortert, ob der Dapft über dem Rongifium oder bas Rongilium uber bem Papft fei; und nicht genug, bag man Die organische Gesetgebung des fatholischen Rirchenthums aufs Startste angriff, befampfte man auch schon einzelne Lehren beffelben, als der im Berlauf der Zeit gewonnenen Auftlarung entgegen. hierauf erfolgte im fechzehnten Sahrhundert die wirkliche Rirchenverbefferung, welche bis babin abgewendet worden war, mit einer Rothwendigkeit, der fich nicht widersteben ließ, wenn gleich unter beftigen Sturmen. Das Werf der fortschreitenden Aufflarung gu vernichten, wurden im fechgebnten und in ber erften Salfte

bes fiebtebnten Cahrbunderts, alle Mittel ber Gemale und ber Lift aufgeboten; allein weit gefehlt, bag, außer ffarfen Zerstorungen, nur bas Mindeste gelungen mare, enbigte ber ungeheure Rampf, ben man ben breifigiabrigen Rrieg nennt, Damit, daß die protestantische Rirche burch ben westphälischen Krieben ein gesetzliches Dasenn gemann. bas nicht langer angefochten werden burfte. Bon ber Mitte des fiebzehnten Sahrhunderts an, fichtbar guneh. mender Berfall des fatholischen Rirchenthums, hauptfachlich berbeigeführt durch die Entstehung ber positiven, b. b. der auf Beobachtung und Erfahrung beruhenden Wiffenschaften, wie Astronomie, Physik, Chemie u. f. w. In ber zunehmenden Entwickelung Diefer Wiffenschaften hat bas achtzehnte Sahrhundert feinen Charafter; und wenn bas Pringip ber Dulbung vorherrschend murbe, so fonnte bies nur unter ber Bedingung geschehen, daß die Theologie, als Wiffenschaft, taglich mehr an Starke verlor, und daß die übernaturlichen Lehren, aus welchen fie gufammen. gefett mar, nicht langer bas Sauptbedurfnif der Gefell-Schaft, geordnet und geregelt zu fenn, befriedigten. Bierin lag es auf eine gang unwidersprechliche Beife, daß man am Schluffe des achtzehnten, und zu Anfange des neungehnten Sahrhunderts nach einem weit größeren Magstabe fåkularifirte, als es im sechzehnten und siebzehnten ber Kall gewesen war. Nicht genug, daß die Monchsorden ihr gesellschaftliches Dasenn in den aufgeklarteften gandern Europa's verloren, verschwanden auch, gum Wenigsten in Deutschland, jene Rirchenstaaten, Die man bis dahin als unumganglich nothwendig fur die Erhaltung des fatholis Schen Rirchenthums betrachtet batte.

Schwerlich wird man diesem Abris eines fünfhundert, jährigen Verfalls die Gerechtigkeit versagen, daß er keine Thatsache enthält, die nicht vollkommen bewahrheitet wäre. Ist nun aber Wahrheit in dieser Zusammenstellung: so drängt sich jedem denkenden Menschen ganz von selbst die Frage auf: ob das, was seit dem Ansange des vierzehnsten Jahrhunderts von dem katholischen Kirchenthume, der Lehre und der Hierarchie nach, noch übrig geblieben ist, fortdauern könne, und ob es nicht vielmehr dem Schiekssale des Polytheismus, d. h. einer gänzlichen Auslösung, diese erfolge auf welchem Wege sie wolle, entgegen sehe?

Wir begnügen uns damit, diese Frage ausgeworsen zu haben, und überlassen die Beantwortung derselben den jenigen unserer Leser, welche, als gute Protestanten, die lleberzeugung mit uns theilen, daß die Fortdauer der menschlichen Gesellschaft durchaus unabhängig ist von allen den Formen, welche das Bedürsniß früherer Zeiten, d. h. früherer Entwickelungs. Grade nothwendig gemacht hat. Eigentlich besteht die ganze Schwierigkeit darin, daß sich nicht vorher bestimmen läßt, welches System von Lehren an die Stelle des untergehenden treten wird; allein in dieser Beziehung kann man, wie in jeder anderen, der Schöpferkraft des menschlichen Geistes vertrauen, der gez gen die Zeit, wo der gänzliche Untergang des Alten nothe wendig geworden ist, ganz zuverlässig das herbeigeführt haben wird, was als öffentliche Lehre eintreten muß,

Weit lieber befassen wir uns mit der Frage: was alle Proselhtenmacher, in dem hergebrachten Sinne des Worts, selbst mit vereinten Kraften bewirken konnen, um den Zustand der Dinge, so wie er nun einmal hinsichtlich

des katholischen Kirchenthums ift, so zu verändern, daß daraus, wo nicht eine neue Bluthe, doch wenigstens eine Fortdauer für denselben hervorgehe?

Bas biefe Profelntenmacher gar nicht ahnen, und was ihnen, wenn fie Luft und Liebe zu ihrem Merfe behalten wollen, nie einleuchten barf, das ift ber Ruftand ber auf Erfahrung und Beobachtung gegrundeten Biffen. Schaften, welche, feit etwa zwei Sabrhunderten, von Sahr su Sahr immer tiefer in die Gefellschaft eingedrungen find, und einen Geift hervorgerufen haben, ber fich von allen theologischen und metaphnsischen Lehren abwendet, um der Evidenz zu huldigen. Wie diesen Usmodi so in die Bufte bannen, daß er nicht wiederkehren fann? Die Sache ift in sich felbst unmöglich, vorausgefest, daß man nicht das mit anfångt, allen gesellschaftlichen Bedurfniffen - vor allen aber bem der Fortdauer - ben Rrieg zu erflaren, und ben gangen gefellschaftlichen Zustand unerbittlich auf bas juruck ju führen, mas er etwa im gwolften Cabrbunberte war, wo der Ratholizismus in feiner schonften Bluthe fand. Wer nun will dies unternehmen? wer es burchführen? Die Absurditat Dieses Gedanfens liegt am Tage! Es ift feit brei Sahrhunderten fakularifirt worden, und die Gefellschaft hat in eben dem Mage an Freiheit und Rraft gewonnen, worin dies große Werk gelungen ift. Wie will man es aber anfangen, um zu entsakularis firen? und wie weit will man damit vorschreiten? Ift bas Entfakularifiren unmöglich - und gang unftreitig ift es unmöglich, weil man auch in ber allerftartften Dppo: fition feinem Jahrhunderte angehort - was foll denn bei aller Profelytenmacherei heraustommen? Ich fielle mich

in Gebaufen an einem ichonen Sommerabend an bas Ufer eines spiegelglatten Landsees. Die Sonne ift fo eben untergegangen, und ein warmer Duft bat fich uber bie . gange Gegend verbreitet. Das Muckenvolk ift bochft les bendig; vorzüglich find es die Sumpfmucken mit ihren langen Leibern. Gie ffeigen und fallen in ihrem fliegen-Den Tange; und indem fie fallen, beruhren fie Die Dberflache bes Waffers auf eine Weise, bag baraus die gartefen Bellen berporgeben, Die man feben fann. bringen fie nicht bie gange Oberflache bes Baffers in Aufruhr? Gie wurden es thun, wenn fie tonnten; allein Die Wirkung, die sie hervorbringen, ist an die schwache Rraft gebunden, die ihnen beiwohnt. Wer nun find biefe Ianaleibigen Sumpfmucken? Es find die Berren U. M -, 2. 3 - und Of-, fonst der D-er Staatsmann ge, nannt, in ihren Bemuhungen einen allgemeinen Abfall von bem protestantischen zum fatholischen Rirchenthume zu hemirfen.

"Aber — so fragt man — ist es einem A. M. nicht gelungen, ein deutsches Fürstenhaus zum katholischen Glaus ben zurück zu wenden ?"

Meine Antwort hierauf ist wie folgt: Sagt mir, vorausgesetzt daß in eurer Ausfage Wahrheit ist, es sei diesem Proselytenmacher gelungen, eine sud deutsche Dorfgemeine, die zum Abfall an das evangelische Kirchenthum hinneigte, in ihrem alten Glaubens. System zu befestigen; und ich werde, ohne zu loben oder zu tadeln, der Kraft, die eine solche Wirkung hervorgebracht hat, meine Achtung nicht versagen. Wenn ihr aber nichts weiter anzusühren habt, als daß ein deutsches Fürstenhaus

zum katholischen Glauben binüber gezogen worben ift: fo bleib' ich babei, daß bies feine so wichtige Sache ift, als man mohl glauben machen mochte. Seit wann macht ein beutsches Rurftenhans bie Miffenschaft? Seit wann ift es ber Res prafentant ber europaischen Aufklarung? Dar' ich ein Reind des Ratholizismus, so wurd' ich, die volle Mahr. beit zu gesteben, nichts sebnlicher wunschen, als daß alle beutsche Fürstenhäuser, bis auf eins, zu dem fatholischen Rirchenthum übergingen; benn die gang naturliche Rolge Dies fes llebertritts tonnte feine andere fenn, als daß aus ber offentlichen Lebre urplotlich alle Offenbeit, Wahrheit und Burbe verschwände, und indem die vollendetste Beuchelei an Die Stelle berfelben trate, wurde der beschleuniate Untergang des katholischen Rirchenthums nur besto sicherer erfolgen. Rur bem Scheine nach ift ber Protestantismus ein Keind des Ratholicismus. Der Wahrheit nach ift er feit drei Sahrhunderten fein befter Freund gemefen, mag bies erkannt worden senn, oder nicht. Ihm verdankt ber Ratholizismus zum Wenigsten seine bisherige Dauer, und einen nicht unbedeutenden Theil der Mittel, wodurch sein Dasenn verlängert worden ift. Dies wird selbst von Ratholiken eingestanden; und wenn herr U. M. durch seinen neophytischen Eifer gegen diese Wahrheit verblendet wird, fo ist dabei weder etwas zu beflagen, noch zu bewundern.

Nach dieser Auseinandersetzung des tiefen Berfalls des katholischen Kirchenthums in Folge dessen, was ihm seit fünf Jahrhunderten begegnet ist, handelt es sich um eine Prüfung der Mittel, wodurch, dem Wunsche des Herrn Prosessor Krug gemäß, die protestantischen Regierungen der Prosesystemmacherei eine Gränze setzen sollen.

Im Allgemeinen bedauern wir, daß wir mit bem Herrn Professor über kein einziges derfelben einverstanden find, oder werden konnen.

Bas gunachst ben Drufungsgeist betrifft, ben er in ber protestantischen Rirche aufrecht und regsam erhalten wiffen will, fo kann man wohl fragen: wer unterdrückt ibn? wer vermag ibn bei bem gegenwärtigen Zustande ber Literatur zu unterdrucken? Dan fann aber auch fragen : was fann burch biefen Prufungsgeift bewirft werden? Eine weit getriebene Rritik ift weber bas Mittel, fich in einem gegebenen Softeme zu befestigen, noch bas rechte Werfzeug zu einem neuen und befferen Spfteme zu gelans gen. Gie führt nur allzu leicht an die außerste Grange bes Glaubens; und sobald biefe erreicht ift, entstehen alle Die Deisstationen zwischen Mittelpunkt und Umfreis, welche benen gang unerträglich find, die fich in ihren Uebergengungen gleich bleiben wollen: Dezillationen, welche fo manchen Abfall von dem protestantischen Rirchenthume berbeigeführt haben, und auch noch fünftig berbei führen werden. Wir machen also dem herrn Professor Krug ben Vorwurf, daß er gar nicht gewußt hat, was durch einen anhaltenden und immer regfamen Prufungegeift geleistet wird.

Noch weniger sind wir mit ihm einverstanden hinsichtlich seines zweiten Vorschlags, "der polemischen Rede und Schrift freien Lauf zu lassen." Die Lobrede, welche er der Polemik halt, "weil sie den Prüfungsgeist weckt, und den Gegner auf ein Gebiet treibt, wo er sich nur durch Wahrheit und Necht behaupten kann," ist deshalb keine, weil die Kontroverse in-theologischen und metaphysischen Dingen nie eine andere Wirkung hervorgebracht hat, als daß die Streitenden sich noch mehr in ihre Meisnungen verbissen. Nur in Dingen, die eine Evidenz zustassen, ist es möglich, sich über zweiselhafte Säze zu verzeinbaren; nicht in Dingen, welche die Evidenz ausschließen, und worin alles von sogenannten Vernunstschlüssen abhängt, die ihrerseits auf willkürlichen Vegrissen beruhen. Will man über Dinge dieser Urt streiten, so kann dadurch zwar karm verursacht werden, aber das Gebiet der Wissenschaft wird alsdann um keinen Zoll erweitert. Danken wir doch dem Himmel, daß wir über die Zeiten hinweg sind, wo diese geistigen Fechterspiele eine Unterhaltung gewährten! Ein Feuerwerk an einem schönen Sommerabend ist unendlich vorzuziehen.

Der britte Borfchlag, "bag man bem frommelnden Mostigismus entgegen wirken, ibn wenigstens nicht begunstigen und unterftugen folle," scheint und einen frommen Wunsch zu enthalten, aus welchem sich burchaus nichts machen lagt. Die alles Unbere, fo hat auch ber Muftizismus feine eigene Quelle. Diese wird fliegen, so lange man den erften Urfachen nachgrubelt, und Dinge erfennen zu fonnen glaubt, welche über die Grangen des menschlichen Auffaffungevermogens hinausgeben. Rann die Macht ber Regierungen nicht bewirken, daß die Regierten über Diese Grangen zu einer richtigen Unschauung gelangen : so fann fie auch bem Mustigismus nicht entgegen wirken, felbst bann nicht, wenn er bas große Thor fenn follte, burch welches die Proselntenmacherei einzugehen pflegt. Dies ift er jedoch in den wenigsten Kallen. Aus Mostifern werden weit leichter Geftenstifter, als bloße Apostaten.

Go viel über herrn Rrugs innere Mittel.

Die außeren, welche er vorschlägt, unterliegen vielleicht einem noch strengeren Tadel, weil sie eine Harte in
sich schließen, die an Inquisitions. Thrannei granzt. Wir haben sie oben angegeben. Ohne uns mit ihrer Widerlegung lange aufzuhalten, wollen wir zunächst ihnen das entgegensehen, was ein großer König in seinen unsterblichen Werken über diesen Gegenstand der Nachwelt vermacht hat.

Friedrich der Zweite fagt in seiner Abhandlung von den Regierungsformen:

"Bir geben zu einem Artifel uber, ber vielleicht eben fo wichtig ift, als alles, was man fur die materielle Boblfahrt eines Landes thut. Es giebt nur wenig Lanber, wo die Burger dieselben religiosen Meinungen haben. und diese weichen oft fo febr von einander ab, daß Gef. ten daraus entspringen. Alebann entsteht die Frage: muffen alle Burger übereinstimmend benfen? oder fann man Gedem erlauben, nach seiner Beife zu benfen? Finsterlinge werden auch fagen: alle muffen berfelben Meis nung senn, damit nichts die Burger theile. Der Theolog fügt hingu: "wer nicht benkt wie ich, ber ift verdammt, und es schieft fich nicht, daß mein Suberan ein Ronig von Berdammten fei; man muß fie alfo fur biefe Belt vernichten, damit es ihnen in der funftigen besto besser gehe." hierauf dient gur Untwort: nie wird die Gesellschaft übereinstimmend benfen; unter ben driftlichen Bolfern find die meisten anthromorphistisch, und unter ben Ratholiten find die meisten abgottisch. — Es giebt also Reter in allen drifflichen Geften; und bagu fommt, daß Jeder glaubt, was ihm wahrscheinlich ift. Dun fann

man zwar einen beklagenswerthen Unglucklichen zwingen, ein gewiffes Formular berzuplappern, bem fich fein Innes res verfagt; aber auf Diese Beise bat ber Berfolger nichts gewonnen. Geht man auf ben Urfprung ber Gefellschaft guruck, fo ift durchaus einleuchtend, dag ber Suveran auch nicht das fleinste Mecht auf die Denkweise der Burger bat. Mußte man nicht wahnsinnig fenn, wenn man annehmen wollte, Die Menschen hatten zu Ginem aus ihrer Mitte gefagt : Wir erheben bich über uns, weil wir Die Sklaverei lieben, und wir ertheilen bir Die Macht. unsere Gedanken nach beinem Willen zu leiten? Sie bas ben vielmehr gefagt : wir bedurfen beiner gur Aufrechthaltung ber Gefete, benen wir gehorchen wollen; bu follft und weise regieren; bu follst uns vertheibigen: im Uebri gen verlangen wir, daß du unsere Kreiheit respeftireft. Dies ift ein Spruch, der feine Appellation gulaft. Eben Diese Dulbung aber gereicht zum Bortheil ber Gesellschaften, bei welchen sie eingeführt ift; fo febr foggr, daß fie das Gluck des Staats ausmacht. Denn fobald die Gottesverehrung frei ift, bleibt Jeder ruhig, mahrend die Berfolgung zu ben blutigften, langften und zerftorenbften Burgerfriegen Veranlaffung gegeben bat. Das fleinste Mebel, welches die Verfolgung nach fich zieht, ift die Auswanderung der Berfolgten. Durch die Burucknahme bes Edifts von Nantes hat die Bevolkerung in gewiffen Provingen Frankreichs fehr gelitten; und leidet fie nicht noch immer ? 11

So der weise Friedrich der Zweite, der, im stärksten Gegensatz mit allem, was der Herr Professor Rrug, als heilsam und wohlthätig für die protestantische Rirche, em-

pfiehlt, die Resuiten, nach ber Auflosung ihres Ordens im Sahre 1773, zu einer formlichen Niederlaffung in Schles fien einlud, ohne bavon das Allermindeste fur feine protefantischen Unterthanen zu befürchten. Der glaubt man etwa, der große Ronig habe nicht gewußt, was er that, als er also verfuhr? D, er wußte es nur allzu gut: benn er mußte, baf alle Profelntenmacherei nichts weiter ift, als bloffes Rindersviel, wodurch der Stand der Dinge nie wefentlich verandert wird. Auch bat der Erfola fein Berfahren auf das Bollständigste gerechtfertigt. Die Bahl der Schlesischen Protestanten bat fich feit der Riederlassung ber Resuiten nicht vermindert, fondern vernichrt; und wer hatte wohl jemals etwas von den Eroberungen vernommen, die von den Resuiten auf diesem Grund und Boden gemacht worden? Eine Erscheinung, die auf bas Sand. greiflichste beweiset, daß die Resuiten eben so barmlos find, als wir Uebrigen, wenn die weltliche Regierung weise genug ift, ihnen den festen Punkt zu versagen, auf welchem fie ihre Bebel fvielen laffen fonnen!

Wie abgeschmackt, und wie thrannisch zugleich, wird boch jeder Liberalismus, der kein anderes Fundament hat, als die jämmerlichen Ubstraktionen einer ewig unfruchtbaren Metaphysik! Herr Professor Arug findet keinen Gewissenszwang darin, zu verordnen, daß der Uebertritt von einer Airche zur andern unter allen Umständen öffentlich gesschehe; und dabei nennt er Jeden, der sich über sein Glaubensbekenntniß nicht ausweiset, und es folglich zweisselhaft läßt, welcher Religionsgesellschaft er angehöre, neinen Heuchler, einen Betrüger, einen Falsarius, welcher bestraft zu werden verdiene, wenn es hinterher zusällig

bekannt werden follte, baf er feine Mitburger und Mitchriften betrogen habe," Sat ber fpanische Groff: Inquie fitor jemals von einem anderen Grundfate geleitet merben konnen? herr Krug geht aber noch viel weiter. Er will, dag eine geiftliche Behorbe in Berbindung mit ber weltlichen Ortsobrigfeit Untersuchungen barüber anstelle. wie feder abtrunnige Protestant feine innere Belt. b. 6. Die Welt feiner allgemeinsten Unschauungen und Uebergen, aungen, aufgebauet bat; und wenn fich bei dieser Untersuchung finden follte, daß - fo ift es ausgedrückt von der andern Geite ber unffatthafte Mittel angewendet worden, um Remandem zum Nebertritt zu bewegen, fo will er zwar, "daß man diesem, wenn er bei seinem Borfate beharrt, ben Uebertritt gestatten, dafur aber benjenis gen, der fich Diefer Mittel bedient habe, in Unspruch nehmen, und in bem Ralle, daß ber Profelntenmacher ein Seiftlicher fei, Diefen entweder gang, ober auf Beit, seines Umtes entsetzen solle, weil er dasselbe auf eine fo unwürdige Weise gemigbraucht hatte." Burde benn, wenn bies jemals Statt finden follte, die protestantische Rirche nicht eben fo gut ihr Inquisitions : Gericht haben, wie die fatholische? Und wurde badurch nicht ihr ganges Wesen verändert senn, da das plus oder minus der übernatürlichen Behren, welche einem Rirchenthume eigen fenn konnen, in bieser Beziehung feinen Unterschied machen fann? Um graufamften zeigt fich jeboch ber Berr Professor Rrug gegen bie armen Jefuiten. Im erften Betretungsfalle follen fie auf den Schub gebracht werben; im zweiten foll eine einfahrige Gefängnifftrafe eintreten; im britten fann nur Der gangliche Berluft der Freiheit, als angemeffene Bufe

erscheinen. Also nicht einmal eine Versetzung nach Botany, Bay oder Neu-Holland kann den streng, protestantischen Sinn des Herrn Professors Rrug versöhnen! Slücklicher, weise beruht diese Inquisitor-Strenge auf der doppelten Voraussetzung, daß die Polizei-Algenten Scharsblick genug haben werden, um den Jesuiten, der die Landesgränze bestreten hat, sogleich zu erkennen, und daß der Iesuit selbst so einfältig senn wird, zum drittenmal in ein Land zu gehen, wo lebenslängliche Kerkerstrafe seiner harret.

Berr Professor Rrug findet bies alles fehr gerecht und billig; "benn - fügt er bingu - Die Protestanten haben fich von jeher nur zuviel gefallen laffen, was jenfeits gegen fie gethan und versucht wurde; fie wollten feine Repreffalien gebrauchen, fei's aus gutmuthiger Rriebensliebe, ober aus übel verstandener Dulbfamteit, und haben daburch bem Erbfeinde ihrer Rirche nur zu viel Bortheile gewährt." Doch wie schlecht versteht sich Berr Professor Rrug auf das Wesen der protestantischen Rirche! Es ift nicht mabr, daß fie fich jemals mehr hat gefallen laffen, als fie zur Bewahrung ihres Wefens ertragen fonnte. Gie bat gefampft, und fich in einem breifigjabrigen Rriege ein gesethliches Dasenn errungen. Ift dies etwa nicht genug? Dag ber Abfall ber Poeten, ber Abenteurer und der verschrobenen Ropfe sie nie geschmerzt hat, mag ihr gur Ehre gereichen; allein fie litt hierin guletzt nur, was fich nicht vermeiben lagt. Wenn fie fich auf feine Profelytenmacherei eingelaffen bat, fo bat fie nur das gethan, was ihre Stellung in der europäischen Belt mit fich brachte. Satte Platon ihr Wefen zu befiniren: fo wurde er sagen, "sie sei damonischer Ratur." Wirklich

fteht fie in ber Mitte von zwei Rraften, welche ihr Wesen gleich sehr bestimmen. Die eine biefer Rrafte ift ber Ratholizismus in feiner gegenwartigen Berfunkenbeit; die andere ift der Zustand der positiven, b. b. ber Zustand ber auf Beobachtung und Erfahrung gegrundeten Wiffenschaften in ihrer bisberigen Entwickelung. Dem Ratholizismus verdankt die protestantische Rirche ihre Burde vermone der Opposition, worein fie feit drei Jahrhunderten gegen benfelben getreten ift; bem gegenwärtigen Bustande der positiven Wissenschaften verdankt sie ihre Schwäche und Rraftloffakeit, fofern ihr nichts anderes übrig bleibt, als fich fandhaft bem Ginfluffe Diefer Wiffenschaften gu entziehen, um fich in ihrem bisherigen Genn zu behaupten. Es ist endlich Zeit, Diese Stellung ber protestantis schen Kirche gehörig ins Auge zu fassen, weil davon nicht bloß das richtigere Urtheil über diese Rirche, sondern auch alles Gute abhangt, das ihr zu Theil werden fann. Reinen Augenblick follte man vergeffen, daß fie im fechzehnten Sahrhundert gestiftet wurde, das nicht mehr verlangte, als was burch fie geleiftet wird. Die find leidige Trofter, die ihre Erhaltung auf den Drufungsgeift, oder auf ben Rritizismus ftugen; benn mit diesem hat noch fein Rirchenthum, fein offentliches Unterrichts. Softem bestan-Die einzige fichere Grundlage eines Rirchenthums, ben. eines offentlichen Unterrichts. Spftems, ift ber Dogmatismus; nur daß man bieraus keinesweges folgern barf, ber Dogmatismus des funften Sahrhunderts tonne mit irgend einem nutlichen Erfolge auch ber Dogmatismus des neun. gehnten Jahrhunderts fenn. Bierin gerade fleckt ber Jrr: thum, der zur Profelntenmacherei und zu allen den wis

berwärtigen Erscheinungen führt, die unsere Zeit, als aus ihren Fugen gerissen, darstellen. Warum sollte es denn nicht auch einen Dogmatismus erweislicher Wahrheit geben? Und würde er, wenn er bereits gebildet wäre, nicht mit unwiderstehlicher Macht zur Erhaltung des gesfellschaftlichen Friedens hinwirken? Würde das Quid non relligio potuit suadere malorum je auf ihn anges wendet werden können?

Um über die Schrift des Herrn Professor Rrug zum Schluß zu kommen, wollen wir unser Urtheil über die selbe kurz und bündig dahin abgeben, "daß, nach unserem Dafürhalten ihr kein Unrecht widerfährt, wenn die protestantischen Regierungen, Kirchenräthe und Konsistorien, denen sie zugeeignet ist, sie eben so ad acta legen, wie der Bundestag es mit einer früheren, nach des Verfassers eigenem Geständniß, gemacht hat."

Hier könnten wir endigen — hier mußten wir sos gar endigen, wenn die Kritik der Krugschen Schrift unser alleiniger Zweck gewesen ware. Allein wir haben, wie die Ueberschrift dieses Aufsatzes beweiset, uns, gleich Anfangs, ein höheres Ziel gestellt; und nachdem wir alles, was vorangehen mußte, abgehandelt haben, sei es uns erlaubt, unsere Meinung über das, was in der Zeit Noth thut, mit der Offenheit und Ruhe vorzutragen, welche das Ergebniß einer langen Beobachtung und Erfahrung zu seyn pflegt.

Worauf kommt es an? Wonach strebt bas Zeitalster in allen Theilen ber europäischen Welt? Was wird am allgemeinsten verkannt, weil es wirklich nur von Desnen zu erkennen ist, die unter ben Mühen des Lebens

einen Augenblick übrig behalten, ben fie allgemeineren Betrachtungen zuwenden fonnen?

Ich will diese Fragen in so wenig Worten beants worten, als es möglich ist; und ich will den Beweis für meine Behauptung hinterher auf eine Weise führen, die, weil sie aus lauter Thatsachen zusammengesetzt ist, so weit meine Kraft reicht, keinen Zweifel bestehen lassen soll.

Das, worauf es ankommt, bas, wonach bas Zeitalter in allen Theilen ber europäischen Welt firebt, das, was in seiner Rothwendigkeit am allgemeinsten verkannt wird, ift - eine beffere, b. b. eine angemeffenere offents liche Lehre, als wir bisher gehabt haben : eine Lehre, worin nicht alle Sahrhunderte fich felbst aleich gesetzt werben : eine Lehre, Die den Bedurfniffen der Zeitgenoffen entspricht; eine Lehre, welche zugleich aufklart und verfittlicht; eine Lehre, Die im Busammenhange fieht mit allem, was eine Reihe von Jahrhunderten in intellettueller Sinsicht in der Gesellschaft entwickelt hat; mit Einem Worte: eine Lehre, die in jeder Beziehung bas Gegentheil von dem ift, was die katholische Rirche als allein feligmachende Lehre anpreifet, mahrend nichts erwiefener ift, als daß diese allein seligmachende Lehre, welchen Werth fie auch in einer fruheren Periode gehabt haben moge, im Berlaufe der Jahrhunderte alle Rraft verloren hat, und zu einem caput mortuum nicht bloff für den gebildeteren Theil der Gefellschaft, sondern felbst für ben vernachläffigten, geworden ift.

Werfen wir, um und von dieser Wahrheit ju ubers zeugen, einen fluchtigen Blick auf bas, was in allen

Hauptabtheilungen der europäischen Welt in dem gegens wärtigen Augenblicke vorgeht; und beginnen wir mit der pyrenäischen Halbinsel, als demjenigen Theile, wo sich die alte Lehre am vollständigsten, vermöge besonderer Institutionen, erhalten hat!

Dier tritt und die apostolische Sunta in ihrer gegenwartigen Allmacht entgegen. "Bas bezweckt fie ?" Er, baltung der alten Lebre, romifch-fatholische Religion genannt, "Fur Ben ?" Rur fich felbft, b. b. zu ihrem ausschließenden Bortheil. "Burde es ein Ungluck fur Spanien fenn, wenn in diesem großen gande, nach den ungeheuren Berluften, Die es in einem Zeitraum von zwei Sahrhunderten gemacht bat, Die gefellschaftliche Arbeit fich theilte, und wenn, in Folge biefer Theilung, Sabrifen und Manufakturen, Runfte und Wiffenschaften, wie in anderen gandern Europa's entstanden ?" Reinesweges! Allein Kabrifen und Manufakturen, Runfte und Biffenschaften, wie bas übrige Europa fie hat, find nur unter ber Bedingung möglich, bag bas altefirchliche Suffent seine bisherige Autoritat verliert; und weil die spanische Belt- und Ordensgeistlichkeit dies fehr wohl weiß, fo wenbet fie mit der größten Borficht und Gewiffenhaftigfeit alles ab, was ihr auch nur von fern her schaden fonnte. "Bodurch bewirft fie dies?" Dadurch, daß fie die weltliche Macht beherrscht. "Wie weit wird sie damit fom: men ?" Dies lagt fich nicht genau bestimmen. Groß find ihre Mittel; benn fie beruhen auf einen fehr ausge= breiteten Grundbefig. Doch find fie nicht ohne Grangen. In dem gegenwartigen Augenblick ift es dabin gefommen, daß die spanische Belt: und Ordensgeiftlichkeit ihren Un-

fpruch auf geistliche Suveranetat gegen Congrevische Ras feten und Verkinsches Gewehrfeuer burch ungeschickte Freiwillige vertheidigen zu muffen Gefahr lauft. Rommt es, wie es benn gang ben Unschein bagu hat, qu einem Rriege swischen Spanien auf ber einen, und Portugal, in feiner Berbindung mit England, auf ber anderen Geite : fo merben wir erleben, wie der Rampf ausfällt, und welche Rolgen er nach fich gieht fur das bisher von der fvanis fchen Belt, und Ordensgeiftlichkeit vertheidigte Spftem. Um Tage liegt, bag bie manische Gesellschaft mit bem alten Lehrgebaude nicht langer fortdauern fann : und mit iedem Tage muß handgreiflicher werden, daß nur die spanische Geiftlichkeit fur Die langere Beibehaltung deffelben betheiligt ift. Wie fruh oder wie fpat man der richtigern Ginficht Unwendung geben wird, das lagt fich freis lich nicht bestimmen; aber erwiesen ift, bag eine Biebergeburt der spanischen Nation nur unter der Bedingung erfolgen fann, daß fie das Joch ihrer Driefter abschuttelt, und an die Stelle ber alten, burchaus verberblich gewordenen Lehre eine neue bringt.

Wir wenden uns jett nach Frankreich.

Die französische Regierung will eine Staats Relision; und welcher vernünftige Mensch kann etwas gegen diese Vestrebung einwenden, wenn unter Staats Religion die öffentliche Lehre verstanden werden muß, worin sich sämmtliche Staatsburger vereinigen können? Die Frage ist also bloß: ob die römisch apostolische Religion, welche in Frankreich, dem Wunsche der Regierung zusolge, die Staats Religion bilden soll, noch gegenwärtig, d. h. bei der Entwickelung, welche die positiven Wissenschaften ers

halten haben, Die offentliche Lehre bilben fonne? Dhne und in weitlaufige Erorterungen bieruber einzulaffen, wol-Ien wir bei gewiffen Sauptthatsachen fteben bleiben, die allgemein bekannt find. Die bobere frangofische Beiftlichkeit, voll des besten Willens, verzweifelt in einem so hoben Grade an der Lofung der ibr zur Laft gefallenen Aufgabe, daß fie die Gesuiten als Diejenigen zu Bulfe gerufen hat, in beren Schlaubeit und Manipulation fie ein unbedingtes Vertrauen fest. Dun aber find biefe Cesuiten nichts anderes, als was die Pharifaer in den letten Zeiten des judischen Reichs, und die Reu: Platonifer in ben letten Zeiten des Romerreichs waren, b. b. Leute, Die fich anheischig machen, ein leben zu verlangern, bas burch die Faulnif ber Sauptorgane nothwendig gerftort wird. Alls folche werden die Resuiten von dem aufgeflartesten Theile der frangosischen Ration betrachtet, der fich ihnen auf alle Beise entzieht. Die Jesuiten felbst betennen, daß fie nichts auszurichten vermogen, wenn ber weltliche Urm ihnen nicht zu Gulfe komme durch Gesetze, welche ihre Thatigfeit beschüßen gegen die Fluth von Beisteswerfen, wodurch sie als Tartuffe bezeichnet werden. Die weltliche Macht hat sich ihrer angenommen: bas neue von dem Grafen von Venronet in Borfchlag gebrachte Prefgeset hat feinen anderen 3weck, als die Jefuiten von den hemmniffen zu befreien, welche ihre Birtsamteit anhaltend zu Schanden machen; man glaubt auf Diesem Wege bem ju steuern, was man Berlaumdung ber toniglichen Regierung nennt. Wir fragen bier nicht, ob herrn Penronets Vorschlag werde angenommen werben oder nicht; benn fur den Erfolg, so wie er uns im

Allgemeinen vorschwebt, ist uns dies vollkommen gleichs gültig. Aber wir fragen: ob der ganze Auswand von Kraft, welcher gemacht wird, die römisch apostolische Lehre, als Staats. Religion, zu erhalten, nöthig seyn würde, wenn jene Lehre dem Zivilisations. Grade im neunzehnten Jahrhunderte noch eben so entspräche, wie sie ihm vom sechsten bis zum dreizehnten Jahrhunderte entsprochen hat. Hier wird also ganz offenbar eine falssche Idee verfolgt, und das Resultat dieser unseligen Besstrebungen kann immer nur das entgegengesetzte von dem seyn, das wirklich bezweckt wird. Um dies mit der größten Sicherheit vorherzusehen, reicht eine ganz gewöhns liche Kenntniß der Weltbegebenheiten hin.

Jenseits des Ranals ift die Frage uber diese Emanzipitation der irischen Ratholiken wiederum auf mehrere Sabre befeitigt worden. Bir baben über biefen Gegenfand früher unsere Meinung ausführlich entwickelt; und wir gestehen, daß diese seit feche Sahren unverandert geblies ben ift. Wie ungerecht, ja wie hart und inrannisch auch Das Berfahren der brittischen Regierung scheinen moge, fofern fie, wegen ewig freitiger Unschauungen, ben Ratholiken die Gleichheit der politischen Rechte versagt: so muß man doch, vorausgesett daß man nicht entschlossen ift, Die gange Birklichkeit ontologischen Unfichten unterguordnen, ihren Grunden die Gerechtigkeit widerfahren las fen, daß fie nicht von der Dberflache geschopft find. Gie will ihre Einheit bewahren; und da fie die Ueberzeugung hat, daß dies unmöglich sei mit der Zulaffung eines auswärtigen, bem wohlerfannten Vortheile bes englischen Bolks durchaus entgegengesetzten Ginflusses, und da fie außer: außerdem die Wirksamkeit der Jesuiten nicht ganz mit Unrecht fürchtet: so ist ihr schwerlich ein Vorwurf daraus zu machen, daß sie die Zeit abwarten will, wo sich auch die Ratholiten der besseren, d. h. der angemesseneren Lehre zuwenden werden. Die Emanzipation der irischen Ratholiten wurde in demselben Maße sehlerhaft senn, als sie das Produkt irgend einer Großmuth, irgend eines übels verstandenen Liberalismus wäre; aber sie wird, wenn nicht alles täuscht, das Produkt der Nothwendigkeit werden, nachdem dazu alles vorbereitet ist, und sie wird alse dann einen um so höheren Werth haben.

Wie stehen in Italien die Sachen hinsichtlich ber harmonie oder Disharmonie mit ber öffentlichen Lehre?

Bier eroffnet fich und ein weites Reld; ba wir aber nicht Zeit haben, es von einem Ende bis zum andern zu burchlaufen : fo wollen wir bei berjenigen Erscheinung fteben bleiben, welche in jedem Betracht die allerwichtiafte ift. Dies ift der Karbonarismus. Wer noch etwas Unberes in ihm feben mochte, als ben Protestantismus bes neunzehnten Jahrhunderts, der wurde sein Wesen auf bas Unperantwortlichste verkennen. In einer fruberen Deriode von den weltlichen Regierungen gebilligt und begunfliat, bat er erft in dem letten Jahrzehend ben Berbacht wider fich erregt, dag er gefährlich werden konne. Dun ift zwar feine Gefährlichkeit nicht zu leugnen, fofern es barauf ankommt, daß der Ratholigismus um jeden Preis erhalten werde. Allein wer unterzieht fich diefem Riefenwerte, wodurch man mit bem allgemeinsten Entwickes lungsgesetz, das im menschlichen Geschlechte waltet, in ben schreiendsten Wiberspruch treten wurde? Man kann

den Leib töden; man kann aber nicht die Seele tödeten. Ohne einen Ropernikus, einen Galileo Galilei und einen Newton wurde es nie Rarbonari gegeben haben. Man wurde also eigentlich jenen großen Geistern den Prozeß machen, wenn man sich blindlings allem widersesen wollte, was eine Anwendung ihrer Lehren auf die Organisation der Gesellschaft in sich schließt. Wie weit wurde man damit kommen? Die Sewalt hat, so weit sie reicht, den Rarbonarismus zu Boden geschmettert; liegt deshalb aber — ich rede hier nach der Aussage der öffentlichen Blätter — der heilige Vater weniger vor den Kruzisiren, um Gott zur Abwendung der Gesahren zu bestimmen, welche seine Kirche bedrohen? In Wahrheit, nichts ist geleistet, nichts ist zu leisten, so lange der Geist der positiven Wissenschaften die Gesellschaft durchdringt.

Wir fommen jest nach Deutschland guruck.

Und was uns zunächst auffallen muß, ift, daß wir in diesem großen Lande keine einzige von den Erscheinungen wiederfinden, welche alle bisher genannten Länder in größere oder geringere Spannung gesetzt haben. Woher dieß? Unstreitig daher, daß der Protestantismus in Deutschland vorwiegend ist, und als öffentliche Lehre genommen in einem unendlich geringeren Widerspruch mit dem Geiste der Wissenschaft steht, als der Katholizismus. Unstreitig daher, daß selbst der Katholizismus darüber in Deutschland einen edleren Charakter angenommen hat, als ihm in anderen Ländern eigen ist. Unsstreitig daher, daß von allen Regierungen Deutschlands nur eine einzige den Beruf fühlt, sich in Widerspruch zu

seigen mit dem, was der Entwickelungsgrad in wissen, schaftlicher Hinsicht mit sich bringt, und daß alle übrigen, mehr oder weniger, in dem buldsamen Geiste Friedrichs des Zweiten walten, der jede gewaltsame Bestimmung der Ueberzeugungen und Gewissen in dem Lichte der Tyrannei betrachtete.

Doch nicht genug, daß wir in Deutschlands Staaten nicht dieselben Erscheinungen antressen, wie in den übrisgen Staaten des westlichen Europa, stoßen wir auch auf Erscheinungen ganz entgegengesetzter Art; und diese sind in Wahrheit um so erfreulicher, weil sie zum Wenigsten die Aussicht auf eine fünftige Vereinigung der Staatsbürger in einer öffentlichen Lehre darbieten.

Wem ware es wohl unbefannt, daß im sublichen Deutschland ganze Gemeinen von der katholischen Kirche abgefallen, und zur evangelischen übergegangen sind?

Dies scheint uns jedoch eine bloße Rleinigkeit im Vers gleich mit zwei anderen Erscheinungen, welche sich im Laufe des abgewichenen Jahres dargethan haben, und von welchen jede gleich stark beweiset, daß die katholische Seistlichkeit zum Sefühl ihrer gesellschaftlichen Nichtigkeit zu erwachen beginnt, und sich von diesem unerträglichen Sefühl zu befreien strebt.

Es sind namlich zwei gleich merkwurdige Schriften, die eine zu Altenburg, die andere zu Hannover, erschienen; und in beiden ist, wenn gleich auf eine ganz verschiedene Weise, der Gedanke ausgesprochen, daß die katholische Kirche, so wie sie bisher bestanden hat, nicht langer forts bestehen könne.

Die erste dieser Schriften führt den Titel: die fastholische Kirche Schlesiens, dargestellt von einem fatholischen Geistlichen. Nebst einem Unshange, enthaltend einige Wünsche eines vielzährigen Seelsforgers. (Mit dem Motto: Prüfet Alles, das Gute behaltet.)

Bas auch, mit mehr ober weniger Recht, an ber Dekonomie ober inneren Einrichtung Dieser Schrift zu tas beln senn moge: nie bat ein katholischer Beiftlicher mit mehr Offenheit, Redlichkeit und Unpartheilichkeit über das Rirchenthum geschrieben, in welchem er fungirt. Der Bauptgedanke, ber, wie ber rothe Faden burch die bem brittischen Staate gehorigen Schiffstaue, burch bas gange Werk lauft, ift, daß bas fatholische Rirchenthum im Berlaufe der Zeit alle versittlichende Rraft eingebußt, und jede andere Bestimmung verloren bat, als einen meistens låcherlich gewordenen Aberglauben durch alle Sahrhunderte durchzuführen : eine Bestimmung, beren Erfullung immer schwieriger wird, je weiter bie Gefellschaft in der Aufflarung vorschreitet, und ihre auf Beobachtung und Erfahrung beruhenden Erfenntniffe den unverstand. lich gewordenen Formeln des befagten Rirchenthums ents gegensett. Dies ift, in brei und vierzig Paragraphen, auf eine so evidente Weise bargethan, daß feine Appellation Statt findet, und jeder, fur die Wahrheit offene Ginn, tief erschüttert wird. Die ift über demselben Gegenstand mit großerem Erfolge geschrieben worden; und was bas Merkwurdigfte in der gangen Erscheinung ift, nie mit mehr Mäßigung und wahrhaft frommer Empfindung.

Die zweite Schrift fuhrt den Titel: Erfter Gieg

bes lichts über bie Finsterniß in ber fatholis schen Rirche Schlesiens. Ein interessantes Utstenstück.

Diefe Schrift enthalt bat Genbichreiben eines Bereins von fatholischen Geiftlichen Schlefiens, an ben Rurftbifchof von Breslau, um diefen Oberhirten gur Begunftis gung folder Reformen der fatholischen Rirche Schlefiens ju bewegen, wodurch - fo ift es ausgedrückt - die Burde bes geiftlichen Berufe, Die Rorderuna des fittlichen Bachsthums der Gemeinden, und überhaupt der mabre 3meck des öffentlichen Unterrichts gehoben, vermehrt und gefraftigt werde. In den bescheibenften Ausbrücken, aber beghalb nicht ohne Restiafeit und Entschlossenheit, tragen die Bittsteller auf Ginfubruna des Rirchengesanges, ferner auf Einführung ber Mutterfprache in ben gottesbienftlichen Berfammlungen, und zugleich auf Abschaffung alles beffen an, was, ihrer leberzeugung nach, fur ben mabren 3meck ber öffentlichen Belehrung immer todt gemefen ift, und niemals wird belebt merden fonnen. Mit Mube enthalten wir und ber Unführung bochft rubrender Stellen in Diefer Schrift, Die nur allju febr beweisen, bag bas, was wir oben von bem Befen bes Ratholizismus ausgesagt haben, felbft in ber Unfchauung Dies fer Bittfteller gegrundet und bewahrheitet ift.

Zwei solche Erscheinungen, wie diese Schriften, sind schwerlich je vorhanden gewesen. Wie viel dadurch bewirkt werden wird, will freilich um so mehr abgewartet seyn, da jede Abanderung des katholischen Kirchenthums den größten Schwierigkeiten unterliegt; allein wer getraut sich anzunehmen, daß solche Schritte vorübergehen können, ohne

bleibende Spuren zurückzulassen? Auffallend aber ist, daß diese Schritte in einem Lande gethan worden sind, wo Friedrichs des Zweiten und seiner Nachfolger unerschütter. licher Duldungsgeist den Jesuiten, als Proselhtenmachern, den freiesten Spielraum gelassen hat; wahrlich zum Besweise, daß die sittliche Natur des Menschen ganz anderen Gesetzen folgt, als welche oberstächliche Beobachter ihr anz zudichten pflegen.

Nach Beendigung dieser firchlichen Skala habe ich, ba es mir nur auf eine Erklärung der Erscheinungen ans gekommen ist, nichts weiter hinzuzufügen, als daß ich mich glücklich schätze, einem Königreiche anzugehören, in welchem selbst die katholische Geistlichkeit in der Aufklärung nicht zurück bleiben will.

Bon allen Zeichen der gegenwärtigen Zeit ist dieses, über allen Widerspruch hinaus, bei weitem das erfreulichste. Denn, wenn eine sehr zahlreiche Klasse, deren Bestimmung zu allen Zeiten die sittliche Leitung der Gessellschaft in sich schloß, von ihrem Gewissen getrieben, auf eine für Alle ganz unerwartete Weise mit dem Geständ, niß hervortritt, daß sie mit den ihr zugewiesenen Mitteln, weil sie durchaus veraltet und krastloß sind, nicht nur keine Sittlichkeit (Seligkeit) schassen, sondern sogar, gez gen alle ihre Vorsähe und besseren Ueberzeugungen, auf eine stets zunehmende Entsittlichung hinwirken muß: so ist dies ein so edles, so über alles Lob erhabenes Bekenntzniß, daß man wohl sagen darf, nie und nirgend sei ein ähnliches von derselben Klasse zum Vorschein gekommen.

Dag dies, und nichts Underes, der wefentliche In-

baben; bies wird Miemand leugnen, ber fie mit offenem . fur Babrheit und Tugend gestimmten Sinne gelesen bat. Bierin liegt denn auch (fo weit unfer Gefühl in Diefer wichtigen Ungelegenheit entscheiben fann) Die unwiderfiebliche Rraft iener beiben Schriften. Richts von allem. was jemals über benfelben Gegenstand von Protestanten ausgesprochen ift, reicht an die Epideng, die uns in dem Berte: Die fatholische Rirde Schlefiens, ent. gegen tritt; und die wahre Urfache biefer Evideng fann schwerlich eine andere fenn, als die, daß der Berfaffer Dieser Schrift nur Thatsachen fombinirt, und diese fur fich felbft reden lagt. In ber That, es wurde gu be-Dauern senn, wenn dies Werk, seiner Form nach, vollkom: mener ware, als es wirklich ift; denn die angeblich vollfommenere Form batte, weil fie nur aus der hergebrachten metaphysischen Methode bervorgeben fonnte, dem Zwecke menblich mehr geschadet, als biejenigen glauben mogen, Die alles über einen Leiften Schlagen wollen.

Um alles mit Einem Worte zu sagen: wir betrachten das Werk, Die katholische Rirche Schlesiens betitelt, bei aller Treuherzigkeit und Einfachheit, die demsselben eigen ist, als das bei weitem wichtigste Geisteserzzeugniß des neunzehnten Jahrhunderts, weil es zuerst die Nothwendigkeit einer dem Entwickelungs und Aufklärungs. Grade angepaßten öffentlichen Lehre nachweiset, indem es die Abgestorbenheit und ganzliche Unbrauchbarkeit der alten für die sittliche Leitung der Gesellschaft auf jeder Seite darthut.

Womit dies endigen werde?

Die Frage beantwortet sich nach allem, was ihr

feit brei Sahrhunderten vorangegangen ift, und was fie in Runften und Wiffenschaften, fo wie in allen übrigen gefellschaftlichen Erscheinungen, umfieht und begleitet, gant bon felbit. Wir werden eine große Proving, beren Bewohner beinahe gur Balfte Ratholifen find, von dem romifch fatholischen Rirchenthum abfallen seben, ohne baß bies, von irgend einer Geite ber, verhindert merben fann: und wenn dies große Beispiel in ber Zeit - über ben Opportuitats. Grad fetten wir auch nicht bas Mindeste fest - gegeben fenn wird : bann werben wir feben, mit welcher Gewalt es auf die übrige europäische Welt zuruckwirfen wird, um bas berbeitufuhren, mas fur ben inneren Frieden berfelben allein Noth thut: Die beffere Lehre, wodurch die uber fich felbft aufgeflarte Gefellschaft allen ben gewaltsamen Ronvulfionen entrinnt, die fie bis auf unfere Tage gemartert haben.

Dies, und nichts Underes, scheint und die Zustunft in ihrem nachtumhullten Schoffe zu tragen.

Aus der ganzen Erscheinung, so weit wir sie hier dargelegt haben, verschwindet übrigens alles Auffallende wenn man erwägt:

- 1) Daß Preußens Könige, seit mehr als achtzig Jahren, keinen Augenblick aufgehört haben, hinsichtlich der verschiedenen Religionspartheien die strengste
  und unbedingteste Duldung zu üben.
- 2) Daß in Schlesien, bei einer Bevolkerung von mehr als zwei Millionen, die Mehrzahl aus evangelischen Glaubensgenoffen besteht, die, wie allenthalben, die

- wohlhabenberen Rlaffen bilben, weil fur fie bie Urbeit weniger Unterbrechungen leibet.
- 3) Daß von allen Provinzen des Königreichs, Schlesfien diejenige ist, wo sich die gesellschaftliche Arsbeit am meisten getheilt hat: ein sehr entscheidens der Umstand, weil die Mannichfaltigkeit der Verzichtungen nicht eintreten kann, ohne daß eine höhere Geistes Kultur in positiven Kenntnissen aller Art ihr vorangeht.
- Dag, feit bem Sabre 1810, alle überfluffigen 4) Monchetlofter aufgehoben worden find, was die breifache Wirkung hervorgebracht hat : erftlich, daß viel Grund und Boben in die Bande best fleinen Ackerbauers gekommen ift, ber fein Geschaft nicht erweitern konnte, ohne seinem Berstande eine großere Entwickelung zu geben; zweitens, daß die Babl ber Kabrifen und Manufafturen gugenommen hat. und zwar folder, wo mit einem geringeren Aufmande von lebendigen Rraften, ein großeres Drobuft burch die Macht ber Maschinen gefordert wird; brittens enblich, bag, burch ben innigeren Berfchr der garifultorischen Rlaffe mit den nicht : garifultorischen, ber Besichtskeis ber Bewohner im Allgemeinen an Ausbehnung gewonnen bat.
- 5) Daß, durch die Aufhebung der Leibeigenschafts, und Erbunterthänigkeits Derhältnisse, die burger, liche Freiheit einen Zuwachs erhalten hat, der sich ganz vorzüglich, seinen natürlichen Wirkungen nach, in derjenigen Klasse offenbaren mußte, die

- bis dahin das bloße Lastthier ber Gesellschaft ges wesen war.
- 6) Endlich, daß in der Hauptstadt dieser großen und schonen Provinz seit dem Jahre 1810 eine Universsität gestistet wurde, an welcher der Unterschied des Ratholizismus von dem Protestantismus, ohne formlich antiquirt zu seyn, sich nicht geltend machen konnte, weil er, der Wissenschaft gegenüber, alle Rraft verlor.

Erwägt man dies alles, so ist nichts begreiflicher, als daß die katholische Geistlichkeit auf die Unterstützung der Obrigkeit für die Verbesserung der öffentlichen Lehre dringt, deren Träger sie zwar bisher gewesen ist, aber in ihrem Gefühl nicht länger bleiben kann, wenn sie fortsahren soll, das Intellektuelle und Sittliche der schlesischen Ratholiken zu leiten. Hier ist, unserem Dafürhalten nach — um das Wenigste von der Sache zu sagen — auch nicht das Mindeste zu tadeln: denn die Nothwendigsteit des Schritts ist augenfällig.

D wie jammerlich erscheint, neben dieser großen That- sache, die Rlage über Prosellytenmacherei!!

#### Druckfehler im Januar = Sefte.

Seite 97 Zeile 7 u. 19 Sertorius I. Sartorius. Ebenso Seite 99

- 97 - 11 v. u. Entwurfen I. Entwurfe

- 103 - 8 v. u. Gebhard I. Gebhardi

- 104 - 12 v. u. Mafels 1. Mafels



#### Medizinische Bibliographie der im Jahre 1827 erschienenen Werke.

- von Ammon, F. A., die ersten Mutterpflichten und die erste Kinderpflege, zur Belehrung junger Frauen und Müte ter dargestellt. 8. Dresden. Hilscher. geh. XII. und 256 S.
- Amelung, Franz, allgemeine Vorschriften zur Behandlung der Jrren und zur Verhütung der Geisteszerrüttung über: haupt; zunächst für Nichtarzte bestimmt. gr. 8. Frankfurt. Weiche. br. VIII. u. 90 .
- Heinroth, Joa. Chr. Aug., de materiae hypothesi quantum ad naturae scrutatores et medicos. S. maj. Lips. Hartmann. geh. 31 P. 4 Gr.
- Hefekiel, Fr., das neue Hofpital und Krankenhaus zu Salle; in feiner Begrundung und gegenwartigen Verfast fung betrachtet; zum Besten des genannten Instituts. gr. 8. geh. 20 S.
- Hudtwalcker, M. H., über den Einfluß des sogenannten Mysticismus und der religibsen Schwarmerei auf das Ueberhandnehmen der Geisteskrankheiten und des Selbst: mordes, besonders in Hamburg. S. Hamburg. F. Perthes. geh. 74 S.
- Das Saidschüßer Vitterwasser, chemisch untersucht von Prof. Steinmann, historisch, geognostisch und heilkundig dargestellt von Dr. Reuß. gr. 8. Prag. Calve. br. VII. u. 130 S.

Bei Bilh. Engelmann in Leipzig ift erschienen:

Scheu, D. F., über die chronischen Krankheiten bes mannlichen Alters, ihre Vorbeugung und Heilung. gr. 8. 21 Bogen auf gutem halbweißem Druckpap. 1 Thlr. 12 Gr.

Der geschäßte Verfasser dieser Schrift hat durch seine Stellung als Urzt an einem der ersten Bader Bohmens vornehmlich Gelegenheit, chronische Krankheiten zu beobachten, und da er sich die Vehandlung dieser schon früher anz gelegen seyn ließ, so fand er in dem ihm angewiesenen Wirktungstreise desto mehr Gelegenheit zu wirken. Die Resultate seines Nachdenkens in sofern sie die Periode des Les

bens betreffen, welche ben dronischen Krankheiten am meisten unterworfen ist, hat er in dieser Schrift, welche jedem praktischen Arzte ein willkommener unentbehrlicher Nathgeber senn muß, niedergelegt.

In demfelben Berlage find ferner nachstehenbe hochst wichtige medizinische Schriften erschienen und zu den dabei bemerkten Preisen durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Casper, J. L., Commentarius de phlegmatia alba dolente. S. maj. 8 Gr.

v. Larren, J., medizinisch chirurgische Denkwürdigkeiten aus seinen Feldzügen. Aus dem Französischen, vom Versfasser der Rezepte und Kurarten. 2 Bde. Mit 6 Kupfern. gr. 8.

In diesem Buche werden eine Menge der seltensten chirurgischen Falle, verbunden mit den anziehendsten Abhand: lungen über die verwickeltesten Operationen, von ganz neuen Seiten beleuchtet, und durfte schon eine einzige dieser Abhandlungen, so wie des Verfassers Abhandlung der damalizgen Ariegspest, dem Arzt und Bundarzt den Werth dieses Buches sichern.

Lobstein, D. J. F., Untersuchungen und Beobachtungen über den Phosphor und die außerordentlichen Wirkungen, die dieses Heilmittel in verschiedenen innern Krankheiten hervorbringt. Aus dem Franz. mit Anm. 8. 14 Gr.

Montegre, A. J., die Hämorrhoiden, ihre Erkenntniß, alle ihre Zufälle, Folgen und ihre Heilung. Aus dem Franz. Bom Verfasser der Rezepte und Kurarten. gr. 8.

1 Ehlr. 16 Gr.

Diese Schrift ist ohne Zweifel die vollständigste und bet friedigendste Untersuchung, welche bis jest über die Hamorthoiden herauskam; Klarheit, Ordnung der Begriffe, Litetatur und Anweisung zur Behandlung empfehlen sie gleich sehr.

Scarpa, A., anatomisch-chirurgische Abhandlungen über die Brüche. Aus dem Italienischen mit Zusägen von D. B. W. Seiler. Mit 4 Kupsertaseln. 2te Austage. gr. 8.

Druckpap. 5 Thle. Schreibvap. 6

Scarpa, neue Abhandlungen über die Schenkel und Mitstelffeischbruche, nebst Zufätzen zu den Abhandlungen über

bie Leisten und Nabelbrüche, nach der zweiten Auflage des Originals bearbeitet, mit einer Anleitung zu der Zergliederung der Leistengegend und einer Erläuterung der Entwickelungsgeschichte der Hoden vermehrt von Dr. B. W. Seiler, Mit 7 Aupfertafeln. gr. 8.

Oruckpap. 3 Thir Schreibpap. 4—

Beide Werke zusammengenommen kosten auf Druckpap. 7 Thir.

Der Name des Verfassers und Uebersehers burgt hin: langlich fur den Werth dieses anerkannten guten Buches, der durch die beigegebenen 21 Aupfertafeln, gestochen von F. Schröter in Leipzig, ganz besonders erhöht wird.

Seiler, Dr. B. G., Observationes de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu et partium genital. anomal. cum tab. IV. 4. maj. 1 Thlr. 8 Gr.

Es ift erschienen:

Heidelberger Klinische Annalen. Eine Zeitschrift; herausgegeben von den Vorstehern der medicinischen, chirurgischen und geburtshüflichen akademischen Anstalten zu Heidelberg, den Professoren Puchelt, Chelius, Nägele. Zweiter Band. Viertes Heft. gr. 8. Heidelb. bei J. C. B. Mohr.

Inhalt: I. Ueber die Behandlung des Typhus. Von Dr. Gottl. Ludw. Rau, Großherzogl. Hessischem Hofrathe und erstem Physicus zu Gießen. (Beschluß.) 9. Behandlung des unregelmäßigen Typhus. 11. Ueber die Behandlung der primären und sekundären Syphilis ohne Merkur. Von Dr. Simon jun. in Hamburg.

Diese klin. Unnalen werden im nachsten Jahre in bischeriger Form fortgesett. Das in kritischen Blattern dem Unfange dieser Unternehmung gezollte Lob wird dem mer dizin. Publico nicht entgangen seyn und die Namen von Medaktoren und Mitarbeitern bürgen für fortdauernden, nicht zweiselhaften, oder nur vorübergehenden Werth der zum Besten der Wissenschaft darin mitgetheilten Urbeiten und Erfahrungen.

Preis des Bandes oder Jahrgangs von 4 Heften mit dazu gehör. Ablit. 4 Thir. oder 7 Kl. 12 Kr.

Bei Th. Chr. Fr. Enslin ift nun vollständig er: schienen und in allen Buchhandlungen gu haben:

## Pathologie und Therapie

der

Rranfheiten mit materieller Grundlage,

nou

Dr. Rarl Gunbelin.

2 Bande. Groß Octab. 4 Thir.

Von

## Ségur Histoire de Napoléon

et de la grande armée, pendant l'année 1812. 4 vols. avec 4 portraits et 1 carte.

ift in meinem Berlage eine fehr hubich gedruckte und ganz correcte Ausgabe in Taschenformat erschienen, welche nicht mehr als 2 Thir. kostet. Den Freunden einer interestanten französischen Lecture, und den Sprachlehrern, welche dieses Buch seines blühenden Styls wegen häusig beim Unterricht zum Grunde legen, glaube ich durch Beranstaltung dieser Ausgabe einen angenehmen Dienst geleistet zu haben.

Von der gleichfalls bei mir erschienenen deutschen Uebersetzung dieses Wertes in 4 Theilen (Preis ebenfalls 2 Thr.) ist auch noch eine kleine Unzahl Exemplare

zu haben.

Beide Ausgaben sind auch in allen auswärtigen Buch: handlungen zu bekommen.

Th. Chr. Fr. Enslin.

Sammtliche in diesem litterarischen Anzeiger ange: führte Bücher sind in der Enslin'schen Buchhandlung, in Berlin Breite Straße Nr. 23., zu haben.





### neue

# Monatsschrift für Deutschland,

historisch = politischen Inhalts.

Berausgegeben

bon

Friedrich Buchholz.

Achter Jahrgang. 1827.

Erftes heft. Januar.

Berlin, bei Theod. Chr. Friedr. Enslin.

| Inhaltsanzeige.                                                                                                                                         | Seite            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Philosophische Untersuchungen über bas Mittelalter. (Fortsetzung.)                                                                                      | (FIGURE S110) T. |
| Ueber den Ursprung und den Fortgang des siebenjährigen<br>Krieges bis zu den Friedensverträgen von Paris und<br>Hubertsburg im Jahr 1763.               |                  |
| Ueber ben Grafen von St. Simon                                                                                                                          | 43               |
| Betrachtungen über die Fortschritte der Staatswirth- schaft in ihren Beziehungen zu der gefellschafts<br>lichen Organisation.  (Aus dem Frangossschung) | 75               |
| Ueber die Bearbeitung der Geschichte der europäischeit Staaten, von Guffab Bilbelm Sugo.                                                                | 96               |



## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

